

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

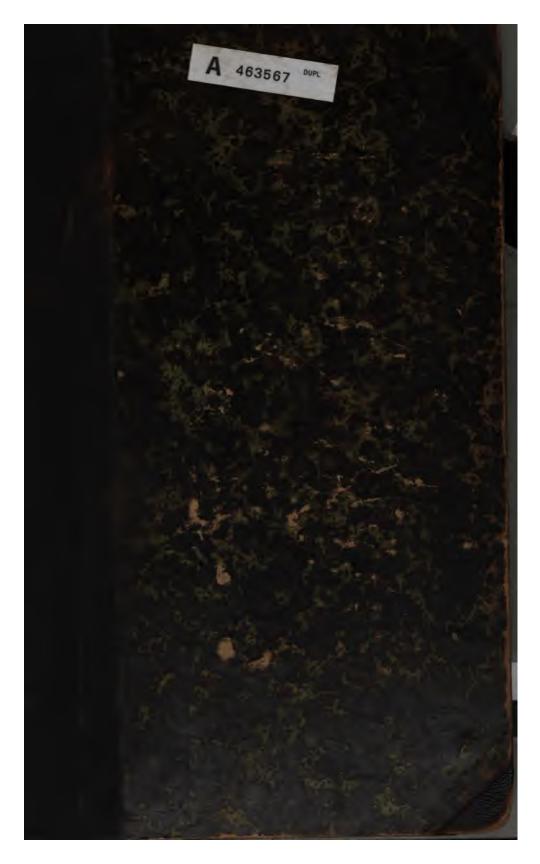

8 SPAN. LITT.



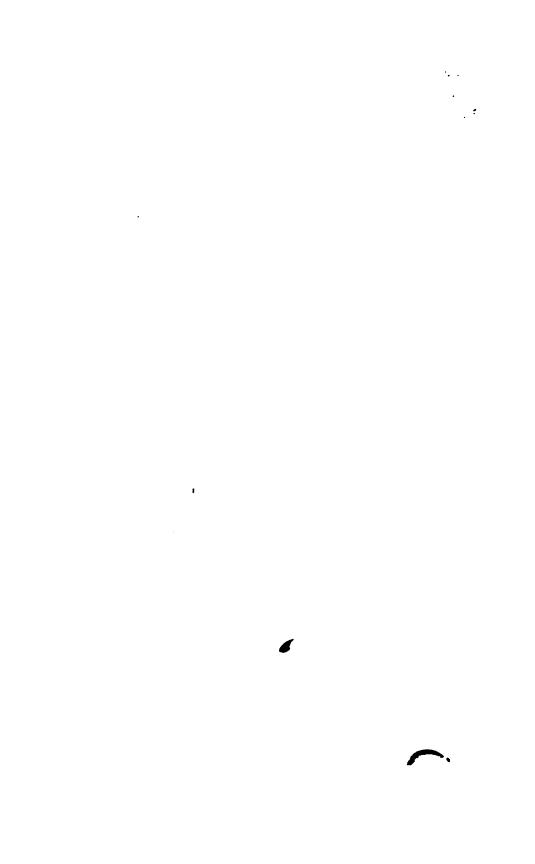



# Geschichte

ber

# dramatischen Literatur und Kunft

in Spanien.

Erfter Band.

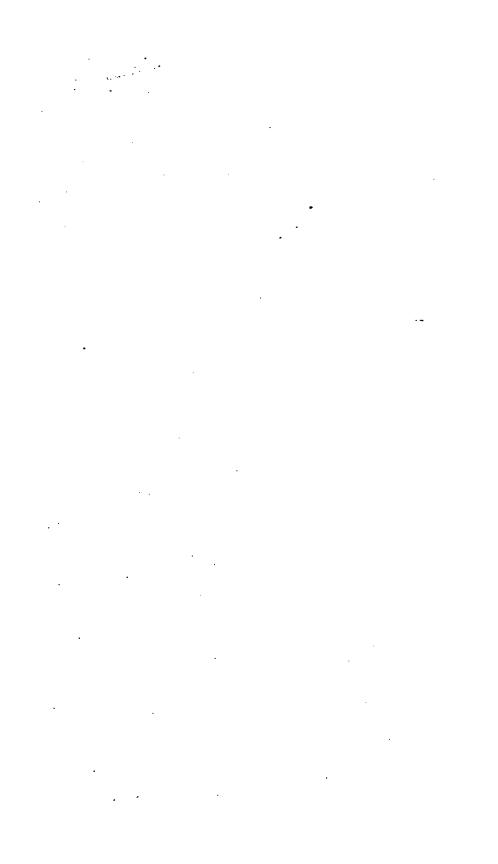

# Gefhichte

ber

# dramatischen Literatur und Kunst



Bweite, mit Rachtragen vermehrte, Ausgabe.



Veräusserte Dublette der Stadtbibliothek Frenkfurt am Main

Verlag von Joseph Baer. 1854.

Spanish Baer 4.25-32 25869 3v.4 nacit.

# Vorbemerkung.

Bei meinen wiederholten Aufenthalten in Spanien während der letten Jahre zog, obgleich ich zunächst mit Studien
anderer Art beschäftigt war, doch auch die dramatische Literatur dieses Landes von Neuem meine Ausmerksamkeit auf
sich. Ich las nicht nur viele, anderswo kaum mehr aufzusindende, Werke der spanischen Dramatiker, sondern erwarb
auch durch Nachsorschungen in den Archiven und Bibliotheken, wie durch freundliche Mittheilungen Seitens der
Spanischen Gelehrten einen Vorrath von disher unbenutzen
Notizen, welche zur Ergänzung und Berichtigung meiner
Geschichte des spanischen Theaters dienen können. Zugleich
entstand bei mir der Vorsat, den so zusammengebrachten
Stoff zu einer umgearbeiteten und vielsach vermehrten Auf-

lage meines Werkes zu verwenden, welche, wie ich projektirte, in spanischer Sprache erscheinen sollte. In dieser werben, wenn die Umftande der Ausführung meines Borhabens gunftig find, zugleich die inzwischen erschienenen neueren Arbeiten Anderer, 3. B. die trefflichen von harpenbusch mit Einleitungen und Anmerkungen versebenen Ebitionen bes Tirso be Molina, Alarcon, Lope be Bega und Calberon benutt werden. Einstweilen glaube ich ben Freunden bes in Rede stehenden Literaturzweiges einen nicht unangenehmen Dienst zu erweisen, wenn ich ihnen einen Theil bes gefammelten Materials fofort, in Gestalt von Bufagen zu der deutschen Ausgabe, übergebe. Ich beschränke mich (in= bem ich bas eigentlich Literarische, die Besprechung mancher merkwürdigen alten Bühnendichtungen, zurückhalte) auf Serausgabe einer Anzahl von Notizen über spanische Theatergeschichte, die zum größeren Theil aus handschriften und feltenen Buchern geschöpft sind und benen ich nur ausnahmsweise Einzelnes aus leichter zuganglichen ober neueren gebruckten Werken hinzugefügt habe. Man erwarte baber von demjenigen, mas ich vorläufig gebe, nicht mehr und nichts Anderes, als was ich bieten wollte und entschuldige das Fragmentarische meiner Mittheilungen mit der Form von Zusätzen, auf welche ich angewiesen mar. Gben diese ungebundene Form hat mich bestimmt, manches Wichtigere für später aufzusparen, bagegen Anderes, was geringfügig

ju fein oder mehr nur ein Intereffe ber Curiofitat zu haben scheint, hervorzuheben, da sich nicht leicht wieder eine passende Gelegenheit zu beffen Publication finden möchte und ba in der Geschichte eines in vieler hinficht noch so dun= teln Literaturgebietes selbst das Unbedeutende unter Umständen zur Aufhellung einzelner Punkte Bedeutung gewinnen fann. Die blogen Titelanführungen von alten Drucken und Manuscripten werden sich burch die Erwägung rechtfertigen. daß es sich hier um Schriften handelt, von denen noch kein Bibliograph Notiz genommen hat; besonders wünschte ich die Literaturfreunde auf den außerordentlichen Reichthum von ungebruckten Werken ber alten Dramatiker aufmerksam zu machen, ber noch in ben spanischen Bibliotheken, namentlich ber bes Herzogs von Offuna, verborgen liegt. Wie sehr ware es nicht zu munschen, daß wenigstens die kostbarften bieser Schape publicirt wurden, bevor sie burch bie Macht ber Zeit rettungsloß zu Grunde geben! — Zahlreicher, als es geschehen ift, wurden meine Nachtrage zum erften Banbe ausgefallen fein, wenn ich alle Stude von Beitgenoffen bes Torres Naharro und Lope be Rueda, welche mir zu Beficht gekommen, hatte verzeichnen wollen; allein ich unterließ es, theils weil ich biefen, meistens vollig gehaltlosen, keinerlei Fortschritt oder neue Phase der Bühnen= poesie bekundenden Farcen nur geringe Bebeutung beizulegen vermag, theils um Herrn Salva nicht vorzugreifen.

welcher bemnächst in bem raisonnirenden Kataloge seiner, in diesem Fache ungemein reichen Büchersammlung das von Moratin gelieferte Berzeichniß alter Schauspiele aus ber Zeit vor Lope de Bega vervollständigen wird.

## Vorrede.

Gine umfaffenbe Darftellung bes Entwicklungs= ganges ber bramatischen Boeffe und Runft in Spanien ift feit lange nothwendig geworben, und man bat wiederholt auf die Lude aufmerksam gemacht, die ber Mangel einer derartigen Arbeit in der allgemeinen Literaturgeschichte verurfacht. Muß es unferer Beit, welche fich ber Mannigfaltigfeit ihrer geiftigen Beftrebungen rühmt, icon an fich munichenswerth fein, bie Schate ber reichsten und glanzenoften unter ben europäischen Bühnen naher fennen zu lernen, fo wird bas Beburfnig einer solchen genaueren Renntnig noch burch ben machtigen Ginfluß gefteigert, ben eben biefe Buhne während mehr als eines Jahrhunderts auf bie Theater ber übrigen Länder ausgeübt hat. Biele der berühmtesten italienischen, englischen und namentlich frangofischen Schauspiele find gang ober theilweise aus spanischen Quellen geschöpft, und bie Aufhellung bes Dunkels, welches über bem Baterlande so vieler finnreichen Erfindungen und bramatisch wirksamen Motive liegt, verspricht baber

auch über bie auswärtigen Literaturen ein neues und erfreuliches Licht zu verbreiten.

Ein Werk, welches für bie Beschichte bes fpa= nischen Theaters auch nur annäherungsweise so viel leiftete, wie bie ichatbaren Arbeiten von Collier, Riccoboni, Beauchamps und den Brüdern Parfait für die der englischen, italienischen und französischen Bühnen, ift nicht vorhanden, und wer es unternehmen will, dem Bedürfniffe abzuhelfen, wird fich fogar nach brauchbaren Vorarbeiten faft burchaus vergebens umfeben. Die einzige, wirklich von Fleiß und Grundlichkeit zeugende Schrift, die hier in Betracht kommen kann, sind Moratins Origenes del Teatro espanol; allein biefes treffliche Werk beschäftigt fich ausschließlich mit ben erften Unfängen bes spanischen Drama's und läßt die eigentliche Bluthezeit beffelben gang außer feinem Bereich. Für die lettere nun, und mithin für den bei wei= tem wichtigften Theil bes gangen Gebiets, ift noch gut wie gar nichts geleiftet worden, nichts wenigstens, mas über die Granzen eines summari= schen Abriffes hinausginge. Bouterwef hat in feiner, fonft so höchft verbienftvollen, Geschichte ber Poefie und Berebsamfeit gerabe biefe Partie feines Gegenstandes mit auffallender Flüchtigkeit behandelt, was in ber Rargheit ber Materialien, welche ihm

gu Gebote standen, seine Entschuldigung findet. Was Schlegel in seinen Borlesungen über dramatische Literatur in dieser Beziehung gibt, ist fast nur eine geistwolle und beredte Apotheose Calberon's. Etwas aussührlicher war Sismondi in seiner Literature du midi de l'Europe, allein auch dieses Werf enthält kaum mehr, als einige Inhaltsanzeigen von Schauspielen des Lope und Calderon, nebstästhetisch=kritischen Raisonnements. Sonstige Schriften, die sich mit der Geschichte des spanischen Thesaters beschäftigen oder wenigstens den Titeln nach zu beschäftigen versprechen, sind:

Martinez be la Rosa, Poetica. Dieses Lehr=
gedicht, welches Boileau'sche Ueberzeugungen predigt,
ist von Anmerkungen begleitet, in benen ein Ueberblick über das Ganze der spanischen Poeste, mithin auch der dramatischen, gegeben wird. Wie man
von dem geistvollen Staatsmanne und Gelehrten,
der die Literatur seines Vaterlandes, wie Wenige,
kennt, erwarten kann, sindet sich hier vieles Vortrefsliche und Geistvolle; indessen lag es ganz außerhalb der Gränzen dieser Noten, den Gegenstand
irgend erschöpfend zu behandeln. — Was Viardot in
seinen Etudes sur l'Espagne über das spanische
Thea tersagt, ist durchgehends aus Martinez de la
Rosa übersett.

Blas Nafarre, Dissertacion sobre las Comedias de España (als Borrebe zu ber neuen
Ausgabe der Comödien des Cervantes. Madrid, 1749).
Eine Tirade gegen das spanische National = Schau=
spiel im Sinne der Gallicisten, die sich fast ganz in
allgemeinen Phrasen bewegt und ihre vielen Ab=
geschmacktheiten kaum durch eine einzige brauchbare
Notiz vergütet.

Origen, Epocas y Progresos del Teatro español, por Manuel Garcia de Villanueva Hugalde y Parra. Madrid, 1802. Das unter biesem pomhaften Titel erschienene, von einem Schauspieler zusammengeschriebene Buch, enthält zuerst auf 226 Seiten confuse Nachrichten über bie Theater fast aller Länder der Welt (unter ansbern über das Japanische, Chinesische, Schwedische, Polnische, Deutsche und "Preußische") und zuletzt auf kaum hundert Seiten einige stüchtige, aus Blas Nasarre, Luzan und Montiano y Luyando abgeschriebene. Notizen über das spanische Drama.

Tratado Historico sobre el Origen y Progresos de la Comedia y del Histrionismo en España, por D. Casiano Pellicer. Madrid, 1804. Zwei Duodezbändchen, welche brauchbare Mittheilungen über das äußere Theaterwesen, über bie materielle Beschaffenheit ber spanischen Bühnen, namentlich berer von Mabrid, fo wie über bie berühmteften Schauspieler enthalten, sich aber mit der bramatischen Literatur gar nicht beschäftigen.

Lecciones de Literatura Dramática, por Alberto Lista. Madrid, 1839. Mur ber erste Theil, welcher die Anfänge des spanischen Drama's behandelt, ist erschienen, und dieser kann kaum für etwas mehr gelten, als für einen Auszug aus Moratin's Origenes.

Die wenigen biographischen und literar-historisschen Artifel, die sich in Ochoa's Tesoro del Teatro español sinden, und die, beiläusig gesagt, sast sämmtlich aus der Coleccion general de Comedias escogidas (Madrid, 1826 — 31) absgedruckt sind, wimmeln von Irrthümern und Unsrichtigkeiten aller Art, so daß man sich sast gar nicht auf sie verlassen kann \*).

Wenn es hiernach noch Niemand versucht

<sup>\*)</sup> Um nur ein Beispiel anzusühren, so gibt Ochoa 1641 als bas Geburtsjahr bes Francisco be Rojas an. Nun aber ist der erste Band der gesammelten Comodien des Rojas schon 1640 erschienen, ja dieser Dichter wird schon in Montalvan's Para todos (Huesca, 1633) unter den berühmten Dramatifern genannt. Ochoa kann in diesem Fall um so weniger entschuldigt werden, als er sich in dem angezogenen Artikel selbst auf Montalvan's Zeugnis beruft und ihm doch das Todesjahr dieses Schriftellers, 1639, bekannt sein mnste; das Schlimmke aber ift, daß jener schlecht compilirte Tesoro Manchen sur autorität gilt und sich daher dessen falsche Angaben auch in andere Bücher verbreitet haben.

bat, das Ganze ber bramatischen Literatur und Runft in Spanien historisch und fritisch zu be= arbeiten, so liegt ber Grund bavon unftreitig in ben mit bem Unternehmen verfnupften Schwierigfeiten. Denn ber Geschichtschreiber biefes Gebiets ift von bem Zeitpunkt an, bei welchem Moratin's Werk abbricht, also für die Hauptperiode des spani= schen Theaters, ganz und gar auf seine eigene For= schung hingewiesen. Er muß die historischen und biographischen Notizen, deren er bedarf, auf die muhsamfte Art aus ben verschiedenartigften und feltenften Büchern sammeln und fie bann burch bie forg= fältigfte Bergleichung und Busammenftellung mit anderweitigen Daten zu fichten und in chronolo= gifche Ordnung zu bringen fuchen. Der über= fdwangliche Reichthum ber spanischen Buhne ferner von dem man ohne Uebertreibung behaupten kann, baß er größer fei, als der aller übrigen europäi= schen Theater zusammengenommen, wird ihn in mehrfacher Sinficht in Berlegenheit feten; benn einmal find bie Werke, in benen bie bramatische Literatur ber Spanier aufgespeichert ift, faft fammt= lich von größter Seltenheit, so baß fich eine voll= ftandige Renntnig berfelben nur burch Rachforschungen in ben bedeutenbften öffentlichen und Brivatbibliotheten von Europa gewinnen täßt; bann aber ergibt sich, nach Ueberwindung dieses Hinder= nisses, aus der Fülle des Materials und aus der Aufgabe, dasselbe übersichtlich zu ordnen und das Wichtigste seines Inhalts innerhalb eines gemessenen Raumes darzulegen, eine neue Schwierigkeit.

Der vorliegende erfte Versuch einer Geschichte bes spanischen Theaters von der altesten bis auf bie neueste Zeit darf hiernach wohl auf nachsichtige Beurtheilung Anspruch machen. Als ich es unternahm, die angebeutete Lude ber Literaturgeschichte auszufüllen, verhehlte ich mir die mannigfachen hinderniffe nicht, welche fich meinem Borhaben entgegenstellten, und eben fo wenig gab ich mich dem thörichten Glauben hin, daß ich im Stande fei, diefelben vollkommen zu überwinden. Aber eine besondere Vorliebe für den Gegenftand forberte mich auf, beffen Bearbeitung zu versuchen, und eine vorzügliche Gunft ber Umftanbe feste mich in Stand, Diese Arbeit mit ausgebreiteter Sachfenntniß anzuftellen. Bon früher Jugend an ber caftiliani= fchen Poefie mit Liebe zugethan, habe ich bie Berfe aller irgend bebeutenben spanischen Dramatifer burch= lesen, und die Bahl ber Schauspiele, welche ich mir auf diese Art zu eigen gemacht, beläuft sich auf mehrere taufend. Bielfältige Reifen gewährten mir Butritt zu ben in diefem Kache reichsten Bibliotheken des In- und

Auslandes und zugleich Gelegenheit, die noch vorshandenen Lücken meiner Lecture zu ergänzen, so wie aus manchen seltenen und bisher ganz unbenutt gebliebenen Quellen der spanischen Theatergeschichte zu schöpfen; ein Ausenthalt in Spanien selbst endslich verstattete mir, auch das heutige Bühnenwesen und die neueste dramatische Literatur dieses Landes kennen zu lernen. Wenn ich meine Ausgabe nicht vollkommen gelöst habe, so ist demnach wenigstens die Mangelhaftigkeit der benutzten Materialien nicht daran Schuld.

Für die altefte Geschichte des spanischen Thea= ters hatte ich, wie gesagt, an Moratin's Origenes eine ichatbare Vorarbeit. Allein wie fehr biefes fleißige und grundliche Werf auch Anerkennung verdient, so laffen sich boch die vielen Mängel, an benen baffelbe leibet, nicht verkennen. Denn erftlich hat Moratin nicht viel mehr geliefert, als ein Verzeich= niß ber alteren spanischen Schauspiele mit gelegent= licher Angabe ihres Inhalts, und läßt eine pragmatifche Geftaltung feines Stoffes faft ganglich vermiffen; zweitens aber find feine fritischen Ur= theile faum etwas Anderes, als Machtsprüche von bem gang verkehrten Standpunkt bes frangofischen Clafficismus aus. Diefen Mangeln abzuhelfen, bin ich in meinem erften Bande bemüht gewesen. 3d

habe mich jedoch nicht auf bie Benutung ber ichon von Moratin ausgebeuteten Materialien beschränkt, sondern war so gludlich, viel Reues hinzutragen zu können, und icon ein flüchtiger Blid muß zeigen, wie viel reicher an Inhalt bas erfte und zweite Buch bieser Beschichte ausgefallen find, als bie Origenes. Die Einleitung über ben Ursprung bes Theaters im neueren Europa schien mir nothig, um die Anfänge bes spanischen in ein helleres Licht ftellen zu Ich glaube hier zum erften Male nach= gewiesen zu haben, wie die Reime bes geiftlichen Schauspiels, beffen Entstehen man gewöhnlich erft in bas Mittelalter fest, icon in ben liturgischen Bebräuchen ber älteften driftlichen Rirche enthalten find; ber Reft biefer Einleitung, welcher bie Periode ber Myfterien und Moralitäten behandelt, ift bagegen nichts weiter, als eine Zusammenftellung ber erheb= lichsten Resultate aus ben neueren Forschungen über diefen Gegenstand.

Bei der Darstellung der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien während ihrer Blüthens epoche, hatte ich ein bisher beinahe ganz unbears beitetes Feld vor mir. Selbst für die Kenntniß der berühmtesten Dramatiker dieser Periode ist noch äußerst wenig geschehen; von vielen der Dichter aber, welche hier in Betracht kommen, hat man

÷

felbft bie Namen feit bem fiebzehnten Jahrhundert faum wieder genannt; bie Nachrichten über ihr Leben und ihre Schriften find, wenn überhaupt vorhanden, in bandereichen bibliographischen Repertorien und oft in Buchern, wo man fie am wenigsten fuchen follte, unter einem Bufte anderweitiger Notigen ver= graben, neben welchen fie fich nur gelegentlich auf= bewahrt finden; ihre Werfe felbft aber liegen, vom Staube zweier Jahrhunderte bedect, zerftreut in ben Winkeln der verschiedenen europäischen Biblio= Wenn hiernach schon der Stoff zur Literärgeschichte bes spanischen Drama's in mubsamfter Art auf labyrinthischen Wegen zusammengetragen werden mußte, wie viel größer mar erft die Aufgabe, dies chaotisch aufgehäufte Material nicht bloß dronologisch zu ordnen, sondern auch innerlich zu gliebern und zu einer anschaulichen Darftellung ber gefammten bramatifchen Boefie Diefer Beriode zu gestalten! Denkt man nun an die ferneren, mit bem Bormurfe verbundenen Schwierigfeiten, g. B. in ben hier nothig gewordenen, noch nie ober boch nur fehr flüchtig angestellten, Untersuchungen über bie Einrichtung ber Buhne, über bie verschiedenen Gattungen von Theaterftuden u. f. m., fo find wohl hinreichende Motive zur Nachsicht gegen die Mängel der vorliegenden Arbeit vorhanden.

In Absicht auf die Behandlung nahm ich barauf Bebacht, ben Gegenstand auf die möglichst mannigfaltige Beise und von verschiebenen Seiten zur Anschauung zu bringen. Reben ber afthetisch= fritischen Betrachtung, welche im Borbergrunde ftehen mußte, ift baher auch bas Philologische und Bibliographische nicht ausgeschloffen worden; neben Inhaltsanzeigen ber hervorragenbften bramatifchen Werke haben fritische Urtheile spanischer Schrift= steller über die gleichzeitigen Erzeugnisse ber Bubnenliteratur einen Plat gefunden, indem nur auf diese Art ein vollständiges Bild bes äfthetischen Beiftes und Geschmacks ber verschiebenen Zeiten geliefert werben tonnte; über bie innere Beschichte bes Drama's endlich ward die bes außeren Theater= wesens und ber mimischen Kunft, soweit es die vorhandenen Sulfsmittel erlaubten, nicht vernachläffigt. Bei ben Inhaltsanzeigen ber einzelnen Dramen, welche nicht vermißt werden burften, war es nicht leicht, die richtige Mitte zwischen zu großer Ausführlichkeit und allzu fummarischer Bedrangtheit zu halten; indem der unermegliche Reichthum ber sbanischen Bubnen = Literatur auf ber einen Seite Die Weitläuftigkeit in Analyse bes Einzelnen unter= fagte, lag auf ber anderen die Befahr ber Troden=

heit und unbefriedigenden Kurze zu nahe, als bag fie burchgehends hatte vermieden werden können.

Micht alle Dichter konnten mit gleicher Um= ftanblichfeit besprochen werben, vielmehr schien bie Bebeutsamfeit eines Jeden den Magftab abgeben zu muffen, um ben ihm zu verstattenden Raum zu bestimmen; nur ben gehaltreichsten ober in anderer Sinficht merkwürdigften find daher eigene umfang= reiche Artifel gewidmet worden, bei den minder bedeutenden bagegen beschränfte ich mich auf fürzere Notizen, bei ben gang geringfügigen auf Nennung ber Namen, welche ich ber Vollständigkeit wegen nicht übergeben zu durfen glaubte. Nach demsel= ben Brincip wurde bas Berhaltniß ber einzelnen Theile zum Ganzen abgemeffen, und daher bie Glanzperiode bes spanischen Theaters mit größter Ausführlichkeit behandelt, die Geschichte des Ber= falls bagegen nur in summarischem Abrif gegeben.

Im Urtheil habe ich nach Bestimmtheit und Unparteilichkeit gestrebt. Ich habe die Mängel der spanischen Dramatiker eben so offen anerkannt und gerügt, wie den seltenen Vorzügen derselben die entschiedenste Anerkennung gezollt. Zu mehreren Malen sah ich mich veranlaßt, der Verkehrtheit Derer entgegenzutreten, welche der Dichtkunst einen außer ihr liegenden Zweck unterschieben wollen und in der Boefte noch etwas Anderes fuchen, als biefe felbft. Eine Polemif gegen fritische Syfteme, welche mit bem vorigen Jahrhundert zu Grabe ge= tragen zu fein ichienen, fonnte zwar für überfluffig gehalten werben; allein wenn anf ber einen Seite bie spanischen Dramatiker gang besonders von fal= schen Beurtheilungen biefer Art zu leiben gehabt haben, und hierdurch eine Entgegnung provocirt wurde, so zeigen auf der anderen mehrere Literatur= erscheinungen ber jungften Zeit nur zu beutlich, baß bie alten Errthumer noch nicht ausgerottet find, fundern fich in veränderter Geftalt von Reuem gel= tend zu machen suchen. Ob man von ber Poesie eine moralische oder irgend eine andere direfte Ten= beng verlangt, ift daffelbe, und Diejenigen, welche neuerdings eine solche Tendenzpoesie anempfohleu haben, find gang naiv auf den Standvunkt Boi= leau's und Gottiched's zurückgefunken.

Wenn der nächste Zweck des vorliegenden Buches ein literarhistorischer war, so hat dabei doch noch eine andere Absicht vorgeschwebt. Ich wollte an einer der merkwürdigsten und bisher allzu wenig berücksichtigten Literatur-Epochen darthun, wie das wahrhaft Große und Originale in der Poesie nur auf dem Boden der Bolksthümlichkeit gedeihen könne, wie namentlich das Drama in Geist und Beich. d. Lit. in Span. 1. 866.

Form burch die Geschichte und ben Charafter bes jebesmaligen Bolfes auf's ftrengfte bedingt fei, und wie es, um zum ächten Nationalschauspiel zu erblühen, aus dem innerften Rerne und Busammenhange Nation im mit ibren volksvoetischen Sagenkreisen und ihrer Geschichte Man hat diese Wahrheit langft erwachsen muffe. anerkannt, fie jeboch mehr allgemeinhin behauptet, als an einzelnen Beispielen nachzuweisen gesucht; feine andere der neueren Bühnen aber ift so ge= eignet, diesen Nachweis an ihr zu führen, wie die spanische, und nur die englische könnte noch in gleichem Sinne benutt werben. Als Belege für bie negative Seite berfelben Behauptung, für ben ganglichen Ruin ber Poefie, zu bem die Vernachlässigung ber einheimischen Runftelemente führen muß, bieten sich das französische und italienische Theater bar. Die Wichtigkeit dieser Einsicht aber sei vorzüglich ben Deutschen an's Herz gelegt. Auch uns ift ein so reicher Schatz ber Sagenvoeste zu Theil geworden, wie nur irgend einer Nation; neben jenem großen epischen Dichtungefreise, ber in ben Nibe= lungen und im Belbenbuche beschloffen ift und auf ben wir, als auf einen acht vaterlandischen, ftolz fein burfen, find die herrlichen Fabeln von Raiser Karl, von ber Maffenie bes Gral's und von der Tafelrunde.

wie fo viele andere, auch bei uns im Bewuftfein des Volkes lebendig gewesen, ja vielen jener schönen Sagen, an benen fich die fpanische Boefie entzündet hat, haben auch unfere Vorfahren gelauscht; die deutsche Geschichte endlich bringt bem Dramatiker die reichste Rulle poetischer Stoffe entgegen. Aber fragen wir nach bem Bortheil, ben unfer Schauspiel aus biefem unermeßlichen Reichthum bichterischer Elemente gezogen hat, so fällt die Antwort betrübend aus. Wir haben uns nach ben verschiedenartigften Richtungen bin zersplittert, den heterogensten Gebilden neben ein= ander Raum auf den Brettern verftattet, balb diefes, bald jenes Vorbild nachgeahmt, und find besonders eifrig bedacht gewesen, die Sefen ber ausländischen Bühnenliteratur auszuschöpfen; wir befigen antifisirende und romantisirende Dramen, nervenerschüt= ternde Mordsveftakel und Declamationsübungen voll Sentenzen für philosophische Primaner, sentimen= talen Familienjammer, ber auf die Thränendrufen speculirt, und dialogifirte Anekdoten, die sich Luft= spiele nennen; wir haben die flaffische Langeweile, wie den romantischen Nonsensus und die "Gaffen= hauer" ber Frangosen auf unsere Theater verpflangt; wir haben burch Nachahmung des Edigen und Auswüchstaen in ihren Schauspielen mit ben Eng= ländern, durch Barodie ihrer Formen und burch

nipftischen Unfinn mit ben Spaniern wetteifern zu fonnen geglaubt; aber bas Streben, ein eigenthum= liches Drama aus uns felbst zu erzeugen, hat sich bisher nur in wenigen Werfen bethätigt, und na= mentlich fteben die Versuche, unsere volksmäßigen Sagenfreise und hiftorischen Ueberlieferungen ber Buhne anzueignen, febr vereinzelt ba; wenigstens ift' feine bramatische Boesie organisch aus denselben hervorge= wachsen. Die Aussicht für die Butunft scheint nungwar trübe zu sein; jene schone Kabelwelt ift mehr ober we= niger in Vegeffenheit gefunten und auß ber Erinnerung bes Volkes geschwunden, und bie Versuche, fie wie= ber in lebendigen Berfehr zu bringen, mögen fich nur einen zweifelhaften Erfolg versprechen können; indeffen ift so viel gewiß: wenn wir je eine reich= haltige und felbstiftandige dramatische Literatur, wenn wir je ein Theater gewinnen, das nicht bloß ber Unterhaltung und bem Zeitvertreibe einer muffigen Menge bient, fondern Anspruch auf ben Namen einer Nationalbühne machen barf, so wird bies nur bas Werk von Dichtern fein können, die, aller Rach= ahmung bes Fremdländischen entsagend, nur ihrer eigenen Eingebung folgen, in vollen Bugen aus ben Strömen einer polfspoetischen Tradition ichopfen und fich folder Stoffe bemächtigen, welche ichon in ber

Phantafie, im Herzen und im Munde bes Bolfes leben.

Sollte bas vorliegende Buch nun im Stande fein, diese Ueberzeugung mehr und mehr zu verbrei= ten und bas Ringen nach bem Befit eines natio= nalen Drama's bei uns zu beforbern, fo murbe ich Dies für den schönsten Lohn meiner Arbeit halten. — Den Spaniern aber moge biefer Versuch einer Beschichte ihrer dramatischen Literatur (wenn derselbe so gludlich sein sollte, feinen Weg zu ihnen zu fin= ben) die Periode ihrer literarischen Größe und Selbst= ftandigfeit lebhaft vergegenwärtigen; er moge fie mahnen, im Bewirr ber Parteifampfe bes Tages nicht jener großen Manner zu vergeffen, welche ber Stolz ihrer Borfahren maren und beren fie ein= gebenk bleiben muffen, wofern fie nicht aufhören wollen, fich felbft zu achten. Nur ein schwacher Schim= mer vergangenen politischen Ruhmes schwebt noch über dem Vaterlande des Cid und des Gonzalvo von Cordova; die Enkel jener Helben, die einst mit ver= einter Thatkraft die Welt eroberten, befeinden fich in morberischem Bruberfriege; die Minen bes fernen Elborado, welche ihre Schäte vor die Rufe ber Berricher ausschütteten, in beren Reiche die Sonne nicht unterging, find versiegt, und trauernd schleicht ber Buabalquivir - einft mit Cbelftein = gefüllten

Flotten bedeckt — am "goldenen Thurme" vorüber:
— aber die Schätze bes Geistes, die Cervantes, Calberon und Lope de Bega gehoben, sind geblieben
und werden bleiben, so lange geistige Bildung und
die Achtung für große Leistungen auf dem Gebiete
bes Geistes unter den Menschen nicht erloschen sind.

Frankfurt a. M., im Januar 1845.

Der Berfaffer.

# Inhalt

## des Erften Bandes.

| Einleitung.                                                                                                             | Geite    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Neber den Arfprung des Prama's im neueren Europa.                                                                       |          |
| Die verschiedenen Quellen bes neueren Schauspiels                                                                       | 14       |
| Entartung bes Römischen Theaters in ber späteren Raiserzeit<br>Dramatische Clemente im Cultus ber ältesten chriftlichen | 15       |
| Kirche                                                                                                                  | 17       |
| Chriftliche Feste, an beren Feier sich am frühsten brama-<br>tische Darstellungen schlossen                             | 19       |
| Fortbauer ber scenischen Spiele ber Romer und Busam-<br>menhang berselben mit ben mittelalterlichen Farcen              | 25       |
| Busammenwirken der kirchlichen Riten und der profanen<br>Bolksluftbarkeiten, um das geistliche Drama hervor-            |          |
| zubilben                                                                                                                | 34<br>45 |
|                                                                                                                         |          |
| Frohnleichnamsspiele im 13. Jahrhundert                                                                                 | 49       |
| Blüthezeit des geistlichen Drama's                                                                                      | 50       |
| Mofterien                                                                                                               | 51       |
| Moralitäten                                                                                                             | 56       |
| Profane Schauspiele seit bem 12. Jahrhundert                                                                            | 59       |

| Erftes Buch.                                                                                                                                                 | Geite             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Die erften Spuren des fpanischen Frama's.                                                                                                                    |                   |
| Berbreitung bes romifchen Theaters in Spanien                                                                                                                | 72                |
| Fortbauer ber scenischen Spiele unter ben Beftgothen .                                                                                                       | 73                |
| Ueber bie Frage, ob bie Araber Schauspiele gefannt haben                                                                                                     | 76                |
| Mimische Spiele ber Joglares                                                                                                                                 | 87                |
| Die Boleromanzen und beren Busammenhang mit bem                                                                                                              |                   |
| Drama                                                                                                                                                        | 104               |
| Dramatische Aufführungen zur Zeit Alfonso's X                                                                                                                | 112               |
| Aelteste Erwähnung ber Frohnleichnamsspiele (1360) .                                                                                                         | 117               |
| Der Erzpriester von hita                                                                                                                                     | 119               |
| Dramatische Darftellung bes Tobtentanzes                                                                                                                     | 123               |
| Bebro Gonzalez de Mendoza                                                                                                                                    | 125               |
| Spiele und poetische Ergötzungen am Hofe Johann's II.                                                                                                        | 127               |
| Die Comedieta de Ponza                                                                                                                                       | 129               |
| Die Strophen Mingo Rebulgo                                                                                                                                   | 134               |
| Dialogische Gebichte im Cancionero General                                                                                                                   | 134               |
| Gefete wiber bie Aufführung von Schauspielen in ben                                                                                                          |                   |
| Rirchen                                                                                                                                                      | 135               |
|                                                                                                                                                              | 135               |
| Von der beginnenden literarischen Cultur des spanischen Brama's                                                                                              | durch             |
| Von der beginnenden literarischen Cultur des spanischen Brama's i<br>Juan del Encina bis jum Austreten des Lope de Vega.                                     | ·                 |
| Von der beginnenden literarischen Cultur des spanischen Prama's i<br>Juan del Encina bis 3um Austreten des Lope de Vega.<br>Zuan del Encina                  | 146               |
| Von der beginnenden literarischen Cultur des spanischen Prama's i<br>Juan del Encina bis 3um Austreten des Lope de Vega.<br>Juan del Encina<br>Die Celestina | 146<br>156        |
| Von der beginnenden literarischen Cultur des spanischen Prama's i<br>Juan del Encina bis 3um Austreten des Lope de Vega.<br>Zuan bel Encina                  | 146<br>156<br>160 |
| Von der beginnenden literarischen Cultur des spanischen Prama's i<br>Juan del Encina bis 3um Austreten des Lope de Vega.<br>Iuan del Encina                  | 146<br>156        |
| Von der beginnenden literarischen Cultur des spanischen Prama's i Juan del Encina bis 3um Austreten des Lope de Vega.  Suan bel Encina                       | 146<br>156<br>160 |

| Uebersetungen und Nachahmungen antiker Tragobien und       | Ge |
|------------------------------------------------------------|----|
| Comobien                                                   | 20 |
| Trauerspiele von Basco Diag Tanco                          | 20 |
| Luftfpiele von Jaymeo be Suete, Auguftin be Dr=            |    |
| tis, Juan Paftor und Chriftoval be Ca-                     |    |
| ftillejo                                                   | 20 |
| Lope be Rueba                                              | 21 |
| Einrichtung ber Buhne in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts    | 22 |
| Alonfo de la Bega                                          | 23 |
| Aeltefte Comobie in brei Aften ober Jornabas von Fran-     |    |
| cisco de Avendaño                                          | 23 |
| Luis be Miranba                                            | 23 |
| Juan be Timoneba                                           | 23 |
| Beiftliche Schauspiele und bie Theilung berfelben in Autos |    |
| und Comedias divinas                                       | 23 |
| Juan de Malara und andere Theaterdichter von Sevilla       | 24 |
| Bervollkommnung ber scenischen Borrichtungen burch         |    |
| Bebro Navarro                                              | 24 |
| Notizen über bie manbernben Schauspielertruppen aus        |    |
| ber "unterhaltenben Reise bes Aguftin be Rojas"            | 25 |
| Gründung und erfte Fortbildung ber Buhnen von Mabrid       | 26 |
| Theater be la Cruz und bel Brincipe                        | 26 |
| Innere Einrichtung ber spanischen Schauspielhäuser         | 26 |
| Namen verschiedener um bas Jahr 1580 berühmter Au-         |    |
| tores, b. h. Theaterdirectoren, welche zugleich bra-       |    |
| matische Dichter waren                                     | 27 |
| Tragodien von Geronimo Bermubez                            | 27 |
| Juan be la Cueva                                           | 27 |
| Seine Dramaturgie                                          | 27 |
| Seine Schauspiele                                          | 27 |
| Andres Rey de Artieda                                      | 29 |
| Christoval be Virues                                       | 29 |
| †                                                          |    |

#### - xxvı --

•

|          | Ceite                                             |
|----------|---------------------------------------------------|
| Lopez 2  | Binciano über bas spanische Schauspiel 299        |
| Cervan   | tte8                                              |
|          | Seine älteren Schauspiele 336                     |
|          | Seine Kritik bes spanischen Theaters 344          |
|          | Seine späteren Schauspiele 351                    |
| Luperc   | io Leonardo de Argenfola 365                      |
| Schauspi | eler und Comödiendichter aus ben letten Decen-    |
| nier     | n des 16. Jahrhunderts                            |
| Theologi | iche Bebenken gegen bie Zulässigkeit bramatischer |
| Voi      | rstellungen 370                                   |
| Förmlich | e Autorisation der Schauspiele 371                |
| AUgemein | ner Rückblick auf bas spanische Drama vor Lope    |
| be s     | Bega                                              |
|          | er Geschichte ber spanischen Nationaltänze 377    |

•

.

## Ginleitung.

Weber den Ursprung des Prama's im neueren Europa.

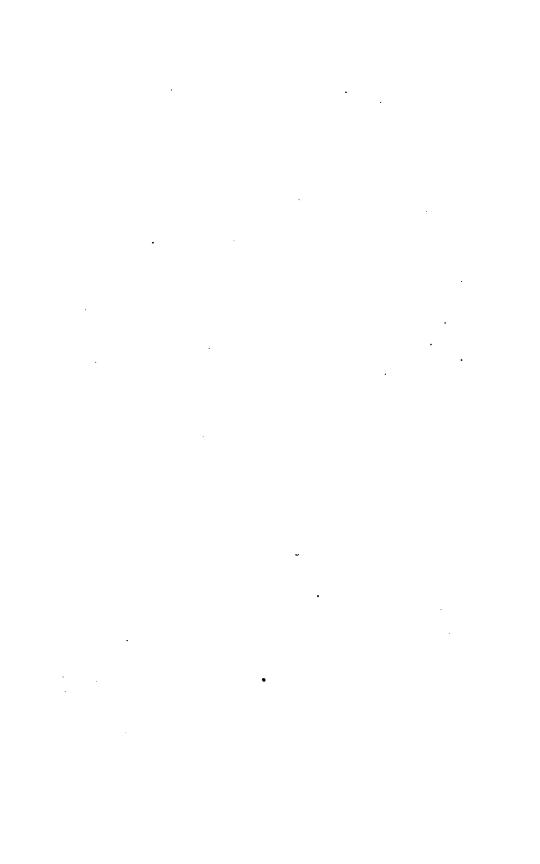

Ber bas geiftige Leben eines Bolfes und bie Domente, in benen es fich am bebeutenbften offenbart, junt Gegenstande feiner Forschung macht, wird, um zu befriebigenben Resultaten ju gelangen, feinen Gefichtefreis bem Raum und ber Zeit nach nicht zu eng abgranzen burfen. Er wird bie Ration, welcher er feine Aufmertsamfeit junachft widmet, nicht ganglich von ihren Umgebungen isoliren, bie ihn speziell beschäftigende Periode nicht völlig von vorhergegangenen abtrennen können, ohne fich eines bebeutenben Mittels zum Berftandniß feines Borwurfes zu entaußern. Der geubte Blid entbedt überall Busammenhang. Regun= gen, bie für vereinzelte gehalten werben, laffen fich nicht felten auf einen Unftog jurudführen, ber, von einem fernen Buntte ausgegangen, burch gange Weltheile vibrirt hat. Die Ueberlieferungen von einem Jahrhundert auf das folgende, von einem Bolfe auf bas andere, find so zahlreich gewesen, daß die genaue Betrachtung oft fogar scheinbar neue und originale Erscheinungen aus Quellen abzuleiten vermag, die fich in vielfachen Strömungen burch große Beitraume und über alle ganber ergoffen haben. Denn felbft bas primitive, neue Bilbungsfeime enthaltenbe, Glement, bas fich in ben Offenbarungen bes höheren Bolfer= lebens geltend macht, ist nur zum Theil national, aus bem Herzen eines bestimmten Bolks erzeugt und auf bieses besichränkt, und kann sich weber ben Modisicationen von außenber, noch ber höheren geistigen Gewalt entziehen, welche ganzen Zeitaltern und Bölkermassen einen gleichartigen Stempel aufbrückt. Wie baher keine neue Gestaltung ganz unabhängig von vorhergegangenen, wie keine Gegenwart ist, die nicht Theile der Vergangenheit in sich aufgenommen hätte, so begegnen sich verschiedene Nationen auch in dem, was für ihr Eigenthümlichstes gehalten wird, oft auf überzrasschende Weise und in einer Gleichsörmigkeit, die auf einen gemeinsamen Mittelpunkt hinweist.

Dieser innige Zusammenhang von äußerlich vereinzelten, nach Zeit und Ort auseinanberliegenden, Erscheinungen wird hauptsächlich für die Spochen wichtig, welche, aus Mangel an authentischen Nachrichten, über sich selbst kein vollkommnes Licht verbreiten. Durch ihn besitt der Geschichtschreiber eines bestimmten Kunst- und Literaturgebiets ein trefsliches Mittel, die dunkleren Punkte seines Gegenstandes aufzuhellen. Ohne seiner Divinationsgabe einen zu weiten Spielraum zu gestatten, wird er durch vorsichtige Benutzung besselben, durch Zusammenstellung des Fremden mit dem Einheimischen, des Vergangenen mit dem Gegenwärtigen, zur Ergänzung fragmentarischer Notizen, zur Erläuterung unklarer Berichte gelangen können.

Spanien, mit beffen bramatischer Kunst und Poesie wir und im Folgenden beschäftigen werden, gilt seit lange für ein Land, das mehr als die übrigen, in sich selbst zurückgezogen, dem Berkehr der Bölker und deffen Ginstüssen verchlossen geblieben ist. Durch den Wall der Pyrenaischen Berge, burch zwei Meere, welche feine Ruften umfvulen. nach allen Seiten scharf abgegrängt, in ber Formation seines Bobens, seiner Sochebnen, Berge und Thaler gang eigen= thumlich gestaltet, von einem, wie man vermuthen barf autochthonischen Stamme bewohnt, ber trop aller Bermischungen mit eingebrungnen Bölfern bie Grundzuge feines Charafters, wie fie uns in ben altesten Nachrichten geschilbert werten, noch nach Sahrtausenben erfennen läßt, hat bies intereffante Land in allen Manifestationen feiner Beschichte bas originale Element als sehr überwiegend hervor= treten laffen; und bies hervorstechende seiner Bhufiognomie erhalt burch bie Ginfluffe eines außereuropaischen Bolfs, burch die Vermischung des Orientalischen mit Occidentalischem, noch einen gang eigenen frembartigen Bufat. Aber durch wie unterscheibenbe Merkmale auch von ben übrigen ge= trennt, die spanische Cultur ist beshalb nicht unabhängig von ben Mächten, die über allen Bolfern im neueren Guropa gewaltet haben, noch von Einwirfungen bes Bergang= nen und Umgebenden. Zuerst ein Theil bes großen Welt= reiche, bas noch nach seinem physischen Sturze mit seiner geistigen Macht Länder und Zeiten beherrscht hat; bann burch Eindringen eines germanischen Stammes mit Glementen versett, die in Vermischung mit romanischen so entscheibend in ber Bilbung ber wichtigften unter ben neueren Bolfern auftreten, trug es biefelben Reime in fich, wie biefe, und mußte sie zu analogen, wenn auch nach einheimischen Bebingungen mobificirten, Geftalten zeitigen. Dazu treten bie großen Kactoren ber neueren Cultur, die überall gleich= artige Ericheinungen hervorriefen, Beift und Sitte bes Ritterthums und ber driftlichen Kirche. Und auch äußerlich war die Pyrenäische Salbinfel ben Berührungen ber Bolfer vielfach geöffnet. Unter ben Gothen bie Bereinigung ber= selben mit Subgallien zu einem Reiche; bann in bem öftlichen Ruftenstrich und felbst in Aragon gemeinsame Sprache, Cultur und vielfache Communication mit ber Provence; bie fühnen Expeditionen ber Ratalanen nach allen Safen bes mittellandischen Meers; endlich ber mit Italien, als bem Site ber papftlichen Macht gepflogene, und feit ber Berbinbung Neapels mit Aragon ftets erhöhte Berfehr: bas find nur einige von ben Umftanben, aus benen fich bies beweisen läßt. Ueberhaupt waren die Culturerscheinungen im Mittelalter feineswegs so vereinzelt und auf biefe ober jene Ration beschränft, wie man glauben fonnte. Wie die germanische Architectur in Deutschland und Frankreich, in Italien, England und Spanien ihre Denkmale hinterlaffen hat; wie die großen romantischen Sagenfreise sich burch alle europäischen Literaturen hingezogen haben, so flog jebe wiffenschaftliche und fünftlerische Regung von Land zu Land und warb Gemeingut ber Bolfer; und auch Spanien mar biesen Mittheilungen nicht unzugänglich, wie sich in der Folge mehrfach zeigen wirb. Gerabe bie mittleren Jahr= hunderte aber werden bei unferer Untersuchung gang befonbere Aufmerksamkeit forbern, ba bie Spuren bramatischer Runft, beren genauere Verfolgung und vorzüglich wichtig rein muß, nur in schwachen Umriffen aus ihrer Dammefung hervorbliden. Im Folgenden wird ber Berfuch ge= macht werden, ob fich burch ben angebeuteten Busammenhang verschiedener Erscheinungen eine etwas deutlichere Unschauung berselben gewinnen läßt.

Und noch ein anderer Grund forbert uns auf, ben

Blid über die Grangen unseres eigentlichen Begirks auszubehnen. Auch wo alle äußere Berbindung fehlt, dient eine Beriode gur Erläuterung ber anderen und läßt fich eine befondere Culturepoche burch die Busammenftellung mit ahnlichen in anderen Gegenben und Zeiten aufhellen. nämlich unter benfelben Breiten biefelben Brobucte gebeiben, so treten unter ben gleichen Graben ber Civilisation gleiche Phanomene hervor; und biefer Barallelismus ber Erscheinungen macht es möglich, aus bem Runftentwicklungs= gange, bei ber einen Nation in einer gewiffen Phase ber Bilbung auf einen ahnlichen bei ber anderen zu ichließen. Fehlt es nun auch nicht an Andeutungen über die Urge= schichte ber bramatischen Kunft in Spanien, und find wir baber nicht auf bergleichen Conjecturen allein angewiesen, so werben uns die letteren boch hier und ba jur Erschlie= fung bes tieferen Berftanbniffes, jur Bervollstänbigung und Berknupfung einzelner Umftanbe behülflich fein muffen.

Daß, wie bei jeber Kunft die Geschichte der Entwickelung besonders anziehend ist, so auch die Anfänge der
dramatischen vorzügliche Ausmerksamkeit verdienen, braucht
nur angedeutet zu werden. Rur wer die Entwickelung und
allmälige Entsaltung des Saatsorns beobachtet hat, wird
den Organismus der Pflanze begreisen; jene rohen Versuche
der früheren Jahrhunderte aber, die an sich nur ein geringes ästhetisches Interesse zu erregen vermögen, gewinnen das
höchste, wenn wir in ihnen die Keime entdecken, denen der
Bunderbaum des romantischen Schauspiels entstiegen ist.
Gine lange Reihe von Jahrhunderten war nöthig, um das
Kundament zu legen, auf dem die großen Oramatiser des
16ten und 17ten Jahrhunderts ihren Riesendau zum Er-

staunen aller Zeiten aufrichten konnten. Schon im Dunkel ber erften driftlichen Zeit laffen fich, wenn auch in fchwaden Umriffen, Spuren jenes Weges entbeden, ber enblich ju jener munbermurbigen Sohe emporführte; Chaffpeare's und Calberon's Werke stehen am Endpunkt einer organis ichen Entwicklungsreihe, bie fich burch mehr als ein volles Sahrtausend bingieht; und Korm und Geist berselben wird erft dem vollfommen verständlich, ber die Reime kennt, aus benen fie erwachsen find. Die ersten Spuren ber Reime aber, die ju so überschwänglicher Bluthenpracht gereift find, muffen wir in ben altesten Runben suchen, bie uns über bas driftliche Drama aufbewahrt find. Und mehr; wenn alle moderne Runft bem Chriftenthum, als belebenbem Princip entsprungen ift, fo ift fie boch nicht unabhängig von noch fruheren Ginfluffen. Der Strom ber romantis schen Boeste ift von ben Quellen ber antiken genahrt, bie bald als einzelne Strömungen erkennbar in ihm fortlaufen, balb, feine Färbung anbernb, fich in ihn verlieren.

So viel zur Rechtfertigung unferes Verfahrens im Folgenben, bamit ber flüchtige Beobachter uns nicht ben Borwurf unnöthiger Weitschweisigkeit mache, wenn wir bie Anfänge bes Theaters bei den Spaniern, wie bei allen Bölkern, in früheren Zeiten zu entbeden suchen, als in benen man es gewöhnlich entstanden glaubt; wenn wir ferner die Darstellung berselben mit dem Ursprung des Dramas im neuern Europa überhaupt in Verbindung bringen, und selbst Rückschnahme auf scheinbar noch entlegnere Punkte nicht ganz zurückweisen.

Bevor aber ber Versuch, ben Entwidelungsgang bes neuern Dramas burch seine frühsten Perioben zu verfolgen,

anaestellt werben fann, wird ber Umfang beffen, was man bramatisch nennen will, festzustellen sein. Aus der Sora= lofiakeit, mit ber man über biese Frage weggegangen, ift eine Menge unbegrundeter Behauptungen hervorgegangen. Ein Bolf ftreitet mit bem anbern, welches von ihnen fich ber Priorität in scenischen Darftellungen ju rühmen habe; ein hiftorifer glaubt bie alteste Runde vom Vorfommen theatralischer Ergöpungen aufgefunden zu haben, während es bem anderen nicht schwer fällt, fie noch höher hinauf zu batiren. Der Grund aller biefer verfehlten Bersuche, bem Entstehen bes Schauspiels einen bestimmten Zeitpunft anzuweifen, liegt in einer mangelhaften Unficht von bem Wefen bes Drama's überhaupt. Man scheint anzunehmenbaffelbe sei nach bem Sturze bes antiken Theaters auf Jahrhunderte völlig verschwunden, bann plöglich wieder jum Borfchein gekommen; man denkt fich Berioben, wo es gar nicht existirt, andere wo es auf einmal wieber ins Leben tritt. Diese Borftellung, obgleich immer ichief, mag auf fich beruhen, wenn es fich vom litterarisch völlig ausgebilbeten Drama handelt; aber sie führt gänglich irre, wenn von Perioden die Rebe ift, die biefer Ausbilbung vorhergehen.

Der hang zu mimischen Unterhaltungen ist ben Mensichen angeboren und gibt sich schon in ben Spielen ber Kinder kund. Alle Nationen haben sich zu allen Zeiten an Darstellungen wahrer oder erdichteter Begebenheiten ergöst. In den verschiedensten Weltgegenden, bei Bölfern auf allen Culturstufen, bei den amerikanischen Nationen, bevor sie europäische Sitten angenommen hatten, wie

bei ben Urbewohnern von Java 1), bei ben Sandwichinsulanern wie bei ben Ramtschabalen 2), bei ben Wilben im innerften Afrika wie bei ben roben Bewohnern ber Aleutischen Inseln 3), in Bochara und Cochinchina wie bei ben Regern auf Isle be France 4) find Spuren mehr ober minder unförmlicher Schausviele entbedt worden. Und fo findet fich bas Drama überall; nur bie Grabe feiner Ent= widelung find verschieben, je nachbem hemmenbe ober for= bernde Ginfluffe es auf feiner unterften Stufe gurudbielten ober ju höherer Bollfommenheit führten. Bei biefer Universalität des Dramatischen aber ift es lächerlich, diese ober jene Vorstellung bes 12ten ober 13ten Jahrhunderts, bie man ohne genaue Prufung ber vorhergehenden Zeiten hervorhebt, als die älteste im neueren Europa zu bezeichnen; um so mehr, als die chriftlichen Nationen selbst in ben roheften Berioden ichon über ben Culturzuftand ber eben bezeichneten Völfer hinaus waren, und auf einem Bo= ben emporwuchsen, welcher ber Entwidelung bes Drama= tischen unendlich günstiger war. Man wird einwenden,

- 1) Solis, Conquista de Mejico lib. III, cap. 15. Garcilaso de la Vega, Comentarios reales, lib. II, cap. 23. Dumont d'Urville's Reise um die West, deutsche Ausgabe Band II. S. 151.
- 2) Cook's und Elerke's Tagebuch einer Entbeckungsreise nach ber Sübsee, mit Anmerkungen von Forster S. 136. Dümont d'Urville a. a. D. Band I. S. 267. Journal historique du voyage de M. Lesseps au Kamtschatka, pag. 101-104.
- \*) Clapperton, Journal of a second expedition into the Interior of Africa (London 1839). Choris, voyage pittoresque autour dn monde, pag. 9.
- 4) A. Burnes, Travels into Bokhara Vol. II. Epriés malerische Reise in Asien, beutsche Ausgabe S. 120. Milbert, Voyage pittoresque à l'île de France. Tom. II. p. 183.

Bantominen und Mummereien seien noch kein Drama; und in der Bebeutung, die wir heute bamit verbinden, find fie es allerdings nicht. Aber abgesehen bavon, daß schon in ben altesten driftlichen Jahrhunderten Schauspiele vorfommen, die mit Wort und Mufif begleitet waren, und beren Texte und Ritualien fich jum Theil erhalten haben, burfen in der Geschichte des werbenden Theaters auch die minder ausgeprägten Manifestationen bes bramatischen Talents nicht außer Acht gelaffen werben. Was bei Be= trachtung bes ausgebilbeten Dramas in ben hintergrund tritt, wird wichtig, wo es fich um beffen ftufenweise Ent= widelung handelt; ja, hier wird es barauf ankommen, baffelbe auch in andern Formen, als in den uns geläufigen, ju erfennen, und bas bramatische Element aus ben Schladen, in benen es fich verstedt, abzulojen.

Es ift ber Charafter aller Anfange, daß fie bie Gle= mente noch ungeschieden, die Formen noch nicht in beftimmten Umriffen ausgeprägt enthalten; und fo barf, wer alle Phasen bes entstehenden Schausviels ersassen will, fich nicht begnügen, baffelbe in seiner bestimmtesten, in die Augen fallenbsten Gestalt anzuerkennen, er wird vielmehr baffelbe auch unter frembartiger Umhullung aufsuchen Wenn nämlich in vorgerudten Berioben Epos, muffen. Lyrif und Drama als so viele gesonderte Gattungen befteben, fo ift in ben Zeiten bes Beginns biefe Scheibung noch nicht vorgegangen; wenn bas ausgebilbete Drama bie Gegenfate bes Epischen und Lyrischen als Momente feiner felbft enthält, die es jur Einheit jusammenfaßt, fo feben wir es in feiner fruhften Epoche jum Theil noch von feinen Bestandtheilen überwältigt, zum Theil im Kampfe

mit beuselben und ringend, sich aus ihnen hervorzuarbeiten. In solchen Berioben schlummern bie Anfänge barftellenber Runft theils im erzählenden Bortrage, theils im lyrischen Gefange und Wechfelgesange. Um Beispiele anzuführen, fo miffen wir, daß die griechischen Rhapsoden die Homerischen und Cyflischen Gebichte in einer halb = bramatischen Manier, mit lebhafter Mimit und fo vortrugen, bag ber Ton fich nach bem Inhalt und ben verschiedenen vorge= führten Bersonen veränderte 5). Auf diese Eigenthumlich= feit bezieht fich auch ber Name Sypofriten ober Schau= spieler, ber ben epischen Sangern von ben Alten beigelegt wird 6). Bon einer gang ähnlichen Beise bes Vortrags kann man noch heute Zeuge sein, wenn man ben Molo von Reapel oder Balermo besucht, wo die Bolfsfänger Schwänke und erzählende Gebichte mit vielfachen Geftteulationen und ba, wo Wechselreben vorkommen, mit verschiebenen Inflerionen ber Stimme recitiren, fo bag ber lle= bergang ber Rebe von ber einen auf die andere Person beutlich markirt wirb. Eine andere Art von Bermischung bes Erzählenden und Dramatischen, wozu noch bas Lyrische hinzutrat, hat der Verfasser Dieser Geschichte im Orient fennen lernen; in ben Raffeehäusern von Constantinopel und Bruffa, von Smyrna und Magnesia nämlich hat er nicht selten improvisirende Sanger und Erzähler angetroffen, bie fich wechselweise in ber Art ablösten, bag zuerst Einer einfach zu erzählen anfing, bann ein Zweiter einen Gefang

<sup>3)</sup> Athenaeus lib. XIV, pag. 620 B, C, D. — Plato. De republica lib. II, p. 373 B. — Eustathius p. 6, l. 5—7.

Diod. Sic. lib. XIV, §. 109. – Lib. XV, 7. – Timaeus soph. Lexic. s. voc. ομηρίδαι.

anstimmte und hierauf, wenn bie Geschichte ein lebhafteres Intereffe gewann und bramatischer zu werden begann, Beibe in ben Dialog übergingen. Noch vieles hierher Behörige ließe sich aus Reisebeschreibungen sammeln. In Indien wird ober wurde am Ram-Lila ober Ramafeste bas alte Helbengebicht Ramayana mit lauter Stimme auf ben öffentlichen Plagen ber Städte vorgelesen, mahrend Schauspieler die erheblichsten Begebenheiten beffelben in ftummer Action barftellten 7). In Versien wird bas Schahnameh ju ähnlichen Aufführungen benutt 8). Das intereffantefte Beispiel von Bermischung ber Dichtungs= arten aber bietet uns bas beginnende Theater ber Griechen bar, weil sich hier zugleich zeigt wie aus ber chaotischen Urform allmählig bas Schauspiel in gesonderter Geftalt hervortritt. Das griechische Drama liegt auf seinen ersten Stadien ganz unter fremdartiger Sulle verborgen und erscheint, so weit wir seine Entstehung und allmälige Ausbilbung verfolgen können, in seinem Reim als bithprambi= scher und phallischer Chorgesang. Diese lyrische Form wird junächst burch improvisirte Monodien und erzählende Bwischenreben erweitert, welche man zur Abwechselung und um bie Monotonie zu unterbrechen zwischen die Chorlieder ein= schiebt. Auf biefer Stufe, wo bas eigentlich Dramatische noch nicht aus bem Lyrischen und Spischen hervorgetreten war, ftand bas griechische Schauspiel noch bei Thespis, ber boch allgemein ber Erfinder ber Tragobie genannt wurde 9). Erst als die Erzählung in Dialog und Hand=

Benares illustrated by James Prinsep. London 1831—32.
 series.

s) Sir H. Jones Brydges mission to the court of Persia. London 1834. Vol. I, pag. 124 ff.

<sup>\*)</sup> Aristot. de Poet, cap. IV, 6. - Diog. Laert., Plat. lib. III, 56.

lung überging, als die Zwischenredner die in berselben vorkommenden Personen selbst darzustellen aufingen, ent= wickelte sich das Drama in voller Klarheit.

In gang angloger Weise werben wir in ben Wechsel= gefängen ber driftlichen Rirche, in ben Antiphonen und Responsorien, und in ben Reben und symbolischen Sandlungen, burch welche bie Priefter bem Bolte ben Inhalt ber heiligen Geschichten vergegenwärtigten, bie Reime entbeden, aus benen bas driftliche Drama erwuchs. Aber liegt hier ein Ausgangspunkt bes neueren Schauspiels, und zwar ber wichtigste, so ift es boch nicht ber einzige. bloß im Schoose ber Kirche ift ber Ursprung bes mobernen Theaters zu suchen, sondern zugleich in einer zweiten fehr verschiedenartigen Quelle, in profanen Mummereien und mimischen Spielen, wie fte zu allen Zeiten und in allen Ländern üblich gewesen sind. Auch hier bietet sich wieber Analogie mit bem hellenischen Alterthum bar. Gang biefelbe Rolle, wie bort bie Deifelisten, Ethelonten und Silaroben, spielen im neueren Europa bie Mimen, Siftrionen und Joculatoren. Die Lettern nun verbienen unfere Aufmerkfamkeit nicht allein, insofern fie uns die Vorbilbungen ber neueren mimischen Runft fennen lehren, sondern auch weil ihre Spiele und Boffen die Verbindung zwischen ben Ausläufen bes antifen und ben Anfängen bes mobernen Theaters herftellen.

Wir find auf ben Punkt gekommen, bis wohin biese einleitenden Bemerkungen führen sollten und können besginnen, die beiden Quellen, deren Zusammenfluß das neuere Drama gebildet hat, von ihren Anfängen an zu verfolgen 10).

<sup>10)</sup> Charles Magnin hat in feinen Origines du Théatre, Paris

Um bie Beit bes großen Ereigniffes, bas bie Welt umaestalten follte und als ber Ausgangspunkt aller mobernen Cultur anzusehen ift, hatten bie Römer mit ihrer herrschaft auch ihren Geschmad an bramatischen Luftbarfeiten über ben größten Theil ber bamals befannten Erbe verbreitet. Das nie ju hober Bluthe gelangte romische Theater gerieth aber mit bem finfenden Staat immer mehr in Verfall. Die eblere tragische und fomische Muse ward in der späteren Raiserzeit fast ganglich burch rohe Spettakel und grobe Boffen verdrängt, in denen sich die tiefe Entartung jener Beriode spiegelte. 218 Beisviel ber un= glaublichen Barbareien, welche bie bamalige Buhne befledten, mag nur angeführt werben, bag einft ber Schauspieler, ber ben herkules bargestellt hatte, wirklich lebendig auf ber Scene verbrannt wurde (man nahm einen jum Tobe verurtheilten Berbrecher gu biefer Rolle) 11); in Bezug auf die Indecenzen, die sich ungescheut auf den Brettern zeigen burften, genügt es, anzugeben, bag bie Scenen ber Bafiphaë mit bem Stier, ber Leba mit bem Schwan, in möglichster Naturwahrheit dargestellt wurden, und auf bie Stelle bes Procopius ju verweisen, wo er die Dar- .

<sup>1838,</sup> T. I. eine aussührliche Darstellung bieses Gegenstandes in Aussicht gestellt; allein der erste Theil seines vielversprechenden Werkes beschäftigt sich ausschließlich mit dem antisen Theater und es soll keine Hoffnung vorhanden sein, daß die folgenden Bande je erscheinen. Desseung vorhanden sein, daß die folgenden Bande je erscheinen. Desseung auf den Gang, den die Unstersuchung über die frühsten Perioden des Drama's zu nehmen hat, für einige Andeutungen verpstichtet.

<sup>11)</sup> Tertull. ad nationes lib. I, cap 10. — Martial. de spectaculis Epigr. 7.

stellungen schildert, welche bie spätere Kaiserin Theodora auf dem Theater zu Constantinopel gab 12).

Wenn die ersten Christen sorgsältig Alles vermieden, was mit dem Heidenthum irgend in Verbindung stand, wenn sie sogar die Kunst = und Dichtwerke des Alterthumsverdammten <sup>13</sup>), und Tertullian die griechischen Tragödien für Teuselswerke erklärte <sup>14</sup>), so mußten sie vor Allem das Theater jener Zeit, das durch so grobe Ausschweifungen verunstaltet war, verabscheuen <sup>15</sup>).

Cyprian und Lactantius flagen die Mimen an, Chebruch und Ungucht zu lehren 16), Tertullian nennt die Theater Häuser ber Benus und des Bacchus, Schulen der Unsittlichkeit und Wollust 17) und Chrysostomus schilbert die Schauspielerbanden seiner Zeit mit wo möglich noch bunkleren Farben 18). So sinden wir deun schon in frühen Zeiten als Regel angenommen, daß die Christen keine Schauspiele besuchen sollten. 19). Dies ward durch spätere Verordnungen und Concilienschlüsse zum Geset erhoben 20);

- 12) S. bie Anecdota im 9ten Buch bee Suidas (Tom. III., de Kuster) und bie Menagiana (Tom. III, p. 254-59).
  - 13) Tertull. de Idolatria C. II. et passim.
  - 14) Tertull. de Spectaculis.
- 13) Arnob. lib. VII, Disput. adversus gentes. Sidonius lib.
  III, cap. 13. Augustin. Confessio III, 2. De vera religione cap.
  22 Salvianus de gubernatione Dei VI, p. 187 sqq. ed. Oxon.
  1733. Isidor. Carthag. Etymolog. lib. XVIII.
  - 16) Cyprian. Epist. 103. Lactant. Institt. div. I, 20.
  - 17) Tertull. Opp. ed. Semler. T. IV, c. 10, 16.
  - 18) Chrysost. Homil. 7 in Matthaeum 113 sqq.
  - 19) Minut. Fel. in Octav. c. 37.
- 2°) Cod. Theod. L. XV, tit. 7 l. 4 et. 8.—Cod. Justin. Lib. V, tit. XVII, l. 8.— Nov. CXV, c. 3 §. 10.— Synod. Carthag. (im 3. 399 n. Εήτ.).— Synod. Illiber. (im 3. 305 n. Εήτ.).

allein die Häusigkeit, mit der dasselbe von neuem eingesschärft wurde, selbst als die christliche Kirche die herrschende geworden war, beweist, daß die alten Vergnügungen noch fortlebten, und wir werden später sehen, wie sich die mismischen Spiele der Alten, freilich sehr entartet und zersett, die in die mittleren Jahrhunderte erhalten, und die Endpunkte des antisen Theaters mit den Anfängen des mosdernen verknüpsen.

Während die Rirchenväter und ersten chriftlichen Lehrer gegen bas Drama eiferten, bilbeten fich boch im Schoofe ber neuen Kirche selbst Elemente bes Dramatischen, die nur ber weitern Ausbilbung harrten Die Reime jener geiftlichen Darftellungen, bie spater mit bem Namen My= fterien und Moralitäten bezeichnet wurden und die man meist im 12. ober 13. Jahrhundert entstanden glaubt, laffen fich schon in ben liturgischen Gebräuchen ber erften driftlichen Zeit erkennen, ja entwickelten fich in einzelnen Källen schon weit früher, als man gewöhnlich glaubt, zu völlig bramatischer Geftalt. Bie viel auch über bie Authentie ber uns aufbewahrten alteften Liturgien, 3. B. ber bes heiligen Jacobus und ber Apostolischen Constitutionen gestritten worden ist, so wird boch nicht bezweifelt, baß ste Sammlungen mehrerer Gebräuche von verschiedenen ber ältesten Kirchen seien, und daß namentlich die Liturgie ber letteren bei ben orientalischen Kirchen schon im 4. Jahr= hundert eingeführt gewesen sei. In ber ganzen Form bes Cultus nun, wie sie hier angeordnet ift und, trop ver= schiebener Mobificationen, als Regel für alle folgende Zeiten gegolten hat, läßt fich bas Dramatische nicht verkennen. Borzüglich tritt bies in ben Wechselreben bes Briefters, bes Gefch. d. Lit. in Gpanien.

Diaconus und bes Volks hervor; ferner in den Antiphonen und Responsorien, wo zuerst ein Spruch von einem einzelnen Sänger angestimmt, und dann, wenn der nachfolzgende Psalm von zwei Chören wechselweise abgesungen worden, von der ganzen Gemeinde wiederholt wurde. Diese Wechselgesänge wurden zuerst im 2. Jahrhundert durch Ignatius in Antiochien, nachher unter Constantin durch die Mönche Flavianus und Diodorus in die griezchischen Kirchen eingeführt, und verbreiteten sich noch im Abenbland 21).

Aus demfelben Befichtspunkt betrachtet , hat ber driftliche Festenclus, wie er sich schon in ben ersten vier Sahrhunderten geftaltete, für unfern 3med entschiedene Bebeutuna. Bir feben bier von ben Gebachtniftagen ber Beiligen und Märtyrer ab, die, ohne entschiedenen Bezug auf die Grundlage bes driftlichen Glaubens ju haben, früher ober sväter in ben Urcyclus eingereiht wurden, und betrachten nur ben lettern, nämlich jene Feste, welche bet Erinnerung an bas leben, Wirfen und Sterben bes Erlofere gewidmet find. Diese heiligen Tage zeigen in ihrem Bufammenhang eine jährlich wieberholte Darftellung bes erhabenften Dramas; und alle Theile bes Gangen, alle einzelnen Fefte, fonnen als fo viele Afte angesehen werben, beren jeber eine besondere Sandlung aus bem Rreise ber heiligen Geschichte lebendig vorzuführen sucht. Zuerst ind Abvent die Vorbereitung, gleichsam ber Prolog zu bem er= greifenden Schauspiel; bann im Weihnachtofest bie Beburt

Bibliotheca Patrum, Tom. I.

bes göttlichen Helben; in dem der unschuldigen Kinder und der Epiphanien die bedeutsamsten Momente, welche seine Wiege umgeben und sein Jugendleben erfüllen; hierauf in jedem der einzelnen Festtage, welche den Ostercyclus bilden, die Gedächtnißseier der Passion und Auferstehung in ihren wichtigsten Umständen; im himmelsahrtöseste zulest der Schlusakt des göttlichen Lebenslaufe; — hier haben wir ein Gemälde von so dramatischer Gestaltung, daß sich die heilige Dramaturgie nur an diesen Typus zu halten brauchte, um sich selbstständiger zu entwickeln.

Unter ben einzelnen Festen, welche biesen großen Cyclus bilben, sind verschiedene, beren liturgische Feier schon in der ältesten Zeit so bramatisch augeordnet war, daß es nur eines weiteren Schrittes bedurfte, um das Drama entschieden gestaltet hervortreten zu lassen. Diese Tage sind dieselben, an denen später die geistlichen Schauspiele am allgemeinsten üblich waren, und der Ursprung der letztern darf daher mit Recht in jenen alten gottesse dienstlichen Gebräuchen gesucht werden. Es ist hier der Ort, die in dieser Hinsicht vorzüglich wichtigen Feste namshaft zu machen:

1) Weihnachten wurde zwar als gesondertes Fest erst gegen Ende des 4. Jahrhunderts in die christliche Kirche eingeführt, aber seinem Gegenstande nach schon früher als ein Theil des Epiphaniensestes geseiert <sup>22</sup>). In der nächtlichen Feier, zur Erinnerung an die Geburt bes Heilandes, wurde der Hymnus Gloria in excelsis Deo, welcher den Gruß der Engel an die Hirten und die

<sup>22)</sup> Augufti, driftliche Archaologie, B. I. S. 229 u. 329.

Antwort ber lettern schilbert, mit vertheilten Stimmen gefungen. Der Priester stimmte ben Gesang ber Engel an,
und bas Bolf antwortete im Namen ber Hirten: et in
terra pax hominibus 23). Dieser, nachher auch in die Mrsse ausgenommene, Hymnus war gegen Ende des 4. Jahrhunderts in den meisten Kirchen bekannt, und
bas Chronicon Turonense versichert, er sei anfänglich
nur für die Christnacht bestimmt gewesen. Die Art und
Zeit, in welcher er gesungen wurde, läßt deutlich die Genesis der später in derselben Nacht üblichen dramatischen
Borstellungen erkennen.

2) Der Gebächtnißtag ber unschulbigen Rinder, ursprünglich jum Spiphanienfest gehörig, später als vierter Weihnachtstag gefeiert, gehört zu ben ältesten historisch bocumentirten Festen 24).

Eine Homilie des Fulgentius 25) zeigt, wie lebendig und dramatisch der alte Cultus die Begebenheit, deren Erinnerung dieser Tag gewidmet war, darzustellen suchte. Es werden darin die Mütter der ermordeten Kinder redend

28) Chronicon Turenense bei Martene, Tom. IV, collectio amplissima pag. 924. hilbebert von Tours schilbert bie Art, wie dieser hymnus gesungen wurde, folgenbermaßen:

Angelicum post haec sacrifex pater incipit chorum, Incoeptum complet vociferando chorus.
Incipiit, memoret quae salvatoris in ortu
Gaudia pastores Angelus edocuit.
Cantica quae post hunc superi cecinere recenset
Gloria, quam complet vociferando chorus.

<sup>24)</sup> Augusti 1. c. C. 272 und 305.

<sup>25)</sup> Serm. IV d. Epiphan. Domini et de Innocentibus p. 138 —139. Bgl. Augustil. c. S. 309.

eingeführt, wie sie über den Verlust der ihnen Entrissenen jammern, mit ihnen zu sterben slehen, dem Tyrannen sluchen u. s. Auch in vier Reden, welche, wenn gleich mit Unrecht, dem heiligen Augustinus zugeschrieben werden, wird das nämliche Thema in ähnlicher Weise behandelt 28).

3) Das Epiphanienfest, bie uralte Collectivseier, welche verschiedene Momente aus dem Jugendleben Zesu verherrlichte, unter andern auch die Andetung der Magier, und daher später (als dem biblischen Wort Major die Besteutung "König" gegeben ward) auch den Namen "Fest der heil. drei Könige" erhielt.

Ein auf uns gekommener Antiphon bes Ephraim von Ebeffa (gestorben 378) 27), ein Gespräch zwischen Maria und ben Magiern enthaltend, war unstreitig bestimmt, an diesem Fest in der Kirche gesungen zu werden. Er ist besonders merkwürdig, indem er nicht nur in der Form an's Dramatische streift, sondern auch durch seinen Charakter die Bermuthung erregt, daß sein Vortrag in mimischer Weise Statt gefunden habe.

4) Das Palmfest, bei ben orientalischen Kirchen schon frühzeitig festlich begangen, in die abendländischen wohl erst furz vor Karls des Großen Zeit eingeführt 28). Zwei Reben auf das Thema dieses Tages von Bischof Epiphanius 29) (geboren zwischen 310—320, gestorben

<sup>26)</sup> August. Opp. Tom. V, Append. p. 361 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Officium Syr. Rom. 1656, p. 625, — Ephraim. Opp. Tom. VI, p. 601—603.

<sup>20)</sup> Augusti Th. II. S. 44 ff.

 <sup>2°)</sup> Epiphanii Opp. Ed. Petav. Paris 1622. fol. T. II. p. 251
 —258 unb 301—303.

- 403) beweisen, daß die Feier beffelben im Orient schon im 4. Jahrhundert mit festlichen Aufzügen, Spielen und Tänzen begleitet war, und begünstigen selbst die Annahme, daß schon damals eine mimisch-dramatische Borstellung bes Einzugs Christi in Jerusalem üblich gewesen sei.
- Charfreitag, heiliger Sabbath und Ofterfonntag, vielleicht bie alteften Fefte bes Chriftenthums, alle brei in innigem Busammenhang ftebend und in ihrer liturgifchen Feier ben einzelnen Momenten von Chrifti Paffion, Tob und Auferstehung entsprechend. Wenn am Charfreitag bie Leibensgeschichte vorgelesen, bann ber Altar feiner Zierrathen beraubt, bas Rreuz verhullt wurbe, bie hymnen verstummten und nur die Rlaglieder des Jeremias und bas Kyrie eleison ertonten; wenn am hei= ligen Sabbath bann bie Trauer allmählig in hoffnung überging, in Erwartung ber naben Auferstehung bas Gloria in excelsis angestimmt ward; in ber Oftervigilie bann bas Rreng enthullt, ber Tempel erleuchtet wurde, bie Soffnung fich fteigerte, und endlich am Oftermorgen in laute Freude überging, in's Sallelujah und in jubelnde Wechselgefänge ausbrach - fo war bies eine finnbilbliche Erinnerungefeier bes Leibens und Sieges Chrifti, beren bramatische Elemente fich nicht verkennen laffen.

Augusti (l. c. Th. II. S. 134) behauptet zwar, die später am Charfreitage üblich gewordenen dramatischen Darstellungen der Leidensgeschichte seine nicht im Geist der alten Kirche, hat jedoch selbst eine Rede des Eusedius Emisenus 30) († vor 359) herausgegeben, welche ihn zu

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Oratio in sacrum Parasceves diem, ed. Augusti. Bonnae 1820.

Diese Charfreitage - Somilie ift bas widerlegen scheint. altefte und am entschiebenften ausgeprägte Beifpiel jener rhetorisch = bramatischen Manier, die sich auch bei Ephraim von Cbeffa und Epiphanius häufig findet; ja fie fann im strengsten Sinne bes Wortes ein fleines Drama genannt werben. Es treten barin ber habes, ber Tob und ber Teufel auf, und unterreden fich über bie Kreuzigung bes Beilandes; wurden biefe nun auch außerlich nicht burch verschiedene Bersonen vorgestellt, so suchte boch unftreitig ber Briefter, welcher ben Bortrag hielt, burch bie Mobulationen feiner Stimme, bie Berfcbiebenheit ber Riguren. in beren Namen er rebete, anzubeuten, und man fieht, baß nach diesem Borgang die Entwidelung eigentlich bramatischer Borftellungen nicht ferne lag. — hier ift noch eins ber merkwürdigsten Brobufte ber alten driftlichen Literatur anguführen, bas Trauerspiel Reisto's nasywo 31). Wenn auch noch barüber gestritten wirb, ob Gregorius von Ragiang, bem man es zuschreibt, wirklich fein Berfaffer fei, fo fann boch bas hohe Alterthum bes Stude nicht bezweifelt werben, und auch die Meinung, welche baffelbe bem . Apollinaris von Laodicaa beilegt, macht es nur um ein Beringes junger. Da es, nach bem Prolog ju urtheilen, aufgeführt worben ift, fo läßt fein Gegenstand vermuthen, daß biese Borstellung am Charfreitag Statt gefunden babe. Uebrigens ift bie Meinung, bag Gregor wirklich ber Urheber biefes Schauspiels sei, mit fehr triftigen Grunden vertheibigt worben 32), und nach bieser

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Gregor. Nazianz. Opera B. II. S. 253 ff. Col. 1690.

<sup>\*3)</sup> Χριστός πάσχων Gregorio Nazianzeno abjudicetur Quæstionum patrist, biga Vratislaviæ 1816. 4. pag. 10 sqq. gand I.

Annahme hatten wir ein im 4. Jahrhundert aufgeführtes geistliches Schauspiel.

Dieses Stud ift nicht bas einzige driftliche Drama iener Zeit, von bem wir Nachricht baben. Apollinaris, Bifchof von Laobicaa, fchrieb, jum Gebrauch in Schulen, verschiedene Nachahmungen ber griechischen Claffifer, unter andern Trauerspiele in ber Manier bes Guripibes, und Luftspiele in ber bes Menanber, und bag Gregor von Naziang soute ber xeisto's nasxwo auch nicht von ihm herrühren eine Tragobie gebichtet, geht aus bem Zeugniß bes Syrers Ebed = Jesu hervor 34). Inbeffen scheinen biese Werke mehr Produtte eines gelehrten Fleifes, als einer urfprunglichen Begeisterung fur ihren Gegenstand gewesen zu fein, wie benn ber Reisro's naszwr fast gang aus Berfen bes Euripides und bes Lyfophron jufammengefest ift; und fo muffen fie benn auch nie lebenbig in's Bolf gebrungen fein, wenigstens find feine Zeugniffe vorhanden, bag in ben nächstfolgenden Jahrhunderten ähnliche Dichtungen entftanben seien. Wenn baher einige Schriftsteller annehmen, biefe Schauspiele seien durch Bilger in's westliche Europa gebracht worden, und hatten fo bie Entstehung bes neuern'. Theaters veranlagt 35), so kann man ihrer Sypothese

Augusti l. c. B. V. S. 341. — Cf. Valckenær Præf. ad Euripid. Hippol. p. XI. sqq. und Fabric. Bibl. Gr.

<sup>22)</sup> Sozom. Hist. eccl. Lib. V. Cap. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Catal. n. XV. in Assemanni Biblioth. Or. T. III. P. I. pag. 24.

<sup>35)</sup> Collier History of English Dramatic poetry and Annals of the stage. Vol. I. — Voltaire Essai sur les mœurs et l'esprit des nations.

schwerlich Beifall schenken. Wichtiger, ale solche ziemlich isolirt bastebenbe Erscheinungen, muß und unstreitig bie Berfolgung bes Dramatischen in ben christlichen Reli= Unter biefen nennen wir gionsgebräuchen felbft fein. aus ber alteften Beit noch bie festlichen Aufzüge an ben Grabern ber Martyrer, von benen ber heil. Auguftinus spricht 36), bie Proceffionen und Leichenconbufte mit ihrer Pfalmodie und Hymnologie 37); endlich bie Agapen mit ihrem unverfennbar mimischen Charafter und ber Cermonie bes Fusiwaschens, als Nachahmung jener handlung Chrifti. Bevor jedoch eine furze Darftellung ber fernern Entwickelung biefes Elements verurfacht merben fann, muffen wir einen Blid auf bie letten Spuren bes antifen Theaters sowohl, als bes heibnischen Cultus, so weit er uns hier angeht, werfen; bag bies feine mußige Abschweifung sei, wird fich balb berausftellen. Wir werben seben, wie bie mimischen Spiele ber Römer theils als profane Poffen und Mummereien bis in bie neueren Jahrhunderte fortleben, theils in bas entftehende kirchliche Drama eingreifen; wie ferner bie Refte ber beibnischen Volksluftbarkeiten, nicht bloß ber Griechen und Römer, sonbern auch ber germanischen Bölfer, wirksam find, bas nach Geftaltung ringenbe driftliche Schauspiel in's Leben zu rufen.

Seit bem Falle ber Republik ward das römische Theater ber höhern Kunstpoesie immer mehr entfrembet. Schon in

<sup>30)</sup> August. Serm. 311 in Natal. div. Cypriani.

<sup>37)</sup> Binterim, Denkmurbigfeiten ber fatholifchen Rirche Th. IV. B. I. S. 555.

ber Zeit Quintilians und bes jungeren Blinius fant ein tragischer Dichter fein anderes Mittel, fich Buhörer gu verschaffen, ale ein großes Zimmer zu miethen und feine Tragobie einer zu biesem 3med gelabenen Gesellschaft vorzulesen 38). Die Medea, welche Tertullian citirt; ber Querolus, ein Seitenftud jur Aulularia bes Blautus, aus bem 4. ober 5. Jahrhundert, die griechische Clytemnestra aus bem 5. ober 6., die Tragodie, die Timotheus von Gaza unter bem Titel Xquoagrugos ju Ehren bes Rai= fere Anastafius schrieb 39), find bie letten literarischen Produkte bes antiken Dramas, und auch von ihnen läßt fich bezweifeln, daß fie je auf ber Buhne erschienen seien. Auf biefer erhielten fie nur bie Mimen und Pantomimen in allgemeiner Beliebtheit 40); allein jene unstreitig von ber Runftvollenbung entartet, bie ihnen Bublius Sprus gegeben hatte, biefe ichon an fich Schauspiele ber rohesten Art.

Wenn man vom antifen Theater rebet, ist man gewohnt, nur an die Darstellungen auf der öffentlichen Schaubühne zu benken; allein für unsern Zweck muß man sich erinnern, daß der Hang der Alten zu mimischen Be'ustigungen sich noch auf vielsach andere Art Luft machte. Gaukler und Possenreißer, die das Bolk auf den Gassen, die Großen in ihren häusern belustigten, waren seit lange in Grie-

<sup>38)</sup> Quint de Oratoribus C. 9. 11. — Plin. Epist. VII. 17.

<sup>30)</sup> Voss. de Hist. Gr. II. 21, p. 319. Fabr. Bibl. Gr. T. II. p. 325; VI. p. 380.

<sup>40)</sup> Marc. Aurel. Lib. XI. §. 6. — Müller, Comment. de genio, moribus et luxu aevi Theodosiani. Gotting. 1798. pag. 91.— Procop hist arc. Cap. 9. p. 70.

chenland wie in Rom heimisch 41); reiche Brivatleute lie-Ben Schauspieler in ihre Saufer tommen, um ihre Feste burch stellenweise Recitation von Comödien und Tragödien, ja burch Aufführung ganger Dramen zu erheitern 42); vornehme Römer hielten sogar Truppen von Mimen in ihren Balaften und führten fie auf ihren Reisen mit sich 43); namentlich burften in Rom bei festlichen Belagen pantomimische Tänze nicht fehlen 44). Solche vereinzelte Dar= stellungen, an benen nicht mehr bas ganze Bolf Theil nahm, fonbern nur entweber ber Bobel auf ber Strafe, ober ber Reiche in seinem Palaft, nahmen in ber spätern Raiser= zeit immer mehr überhand 45). Will man nun bie Kort= bauer ber alten scenischen Spiele burch bie spätern Jahr= hunderte verfolgen, so muß man die doppelte Gestalt ber= felben forgfältig im Auge behalten und nicht etwa glauben, baß überall, wo von Schauspielen bie Rebe ift, Darftel= lungen auf bem öffentlichen Theater gemeint feien. Stellen ber Concilienschluffe und Chronifen, aus benen sich bie Eristenz bramatischer Spiele im Mittelalter er= weisen läßt, geben selten eine Andeutung über bie Be-

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Athenaeus lib. XIV. p. 615. E. sqq. — Xenoph. Sympos. cap. I, §. 12 u. cap. IV. §. 50. — Juven. Sat. XIV. v. 301 sqq. — Quinct. lib. X. cap. 7. §. 11. — Seneca Epist. 45 u. a. m.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Aristophan. Nub. v. 1364 sqq. — Schol. ib. — Xenoph. Sympos. Cap. IX. — Macrob. Saturn. lib. II. cap. 9. pag. 359.

<sup>43)</sup> Plutarch. Syll. cap. 36. — Cicero Philipp. II. cap. 24 u. 27 sqq.

<sup>44)</sup> Tit. Liv. lib. XXXIX. cap. 6 — Suet Domit. cap. 7. — Plin. lib. VII. Ep. 24. — Macrob. Saturn. lib. II. cap. 7.

<sup>45)</sup> Ammianus libr. XIV. c. 6. — Vopisc. Carin. c. 16. — Mémoires de l'Académie des Incriptions, Tom. I. p. 121 sqq.

schaffenheit berfelben. Aus bem Cassiobor jeboch geht her-

+526

vor, daß das Theater des Pompejus in Rom noch im 6. Jahrhundert zu bramatischen Vorstellungen benutt und von Theodorich zu diesem Zweck ausgebessert wurde; berselbe Schriftsteller gedenkt auch noch ausdrücklich der Mimen und Pantomimen 46). Riccoboni hat sehr wahrsscheinlich gemacht, daß die italienische Commedia dell' arte unmittelbar aus dem römischen Mimus hervorgegangen sei 47). Für diese Annahme sprechen nicht nur im Allgemeinen die stehenzen Masken, die beiden gemeinsam sind, sondern auch noch besondere Einzelheiten, z. B. die Aehnelichseit des Arlecchino mit dem römischen Centunculus, der eine buntscheckige Tracht und ein komisches Schwert, wie dieser, hatte 48), des Pullicinella mit dem alten Maccus 49) u. s. w. Allein diese Sattung der italienischen Comödie ist nicht der einzige Faden, der die antike Scene

Daß mimische Darftellungen in ben ber römischen herrschaft unterworfen gewesenen Länder mahrend bes

mit ber modernen verknupft, wenn gleich ber Zusammen= hang beiber nicht überall gleich augenscheinlich hervortritt.

<sup>46)</sup> Cassiod. Lib. IV. ep. 51. Lib. I. ep. 20.

<sup>47)</sup> Riccoboni Hist. du Theatre italien, T. I. S. 21 ff. Die Absteitung bee Gefammtnamens ber stehenden italienischen Masten, Zanni, von bem römischen Luftigmacher Sannio scheint jedoch irrig zu fein; weit wahrscheinlicher ift Zanni eine Corruption von Gianni, b. h. Sans.

<sup>48)</sup> Pollux Onomast. lib. IV. Cap. 18 segm. 117.

<sup>49)</sup> Riccoboni Tom. II. S. 317. — Man findet die im Jahre 1727 aufgefundene Statuette eines Maccus, das leibhaftige Ebenbild des Pullicinells, abgebildet in Ficoroni, Le Maschere sceniche e le figure comiche degli antichi Romani, pag. 48.

ganzen Mittelalters fortgebauert haben, kann nicht bezweifelt werben. Die Beweisstellen hierfür find zählreich, und nur einige ber wichtigsten, mögen hier angeführt werben.

Die Arelatische Synobe v. J. 412 ercommunicirt diejenigen, welche an einem Festtage die Kirchen besuchen. Procopius (Lib I. cap. 18) sagt, indem er von der Zeit des Justinian spricht, die Nömer hätten von den Griechen nichts erhalten als Tragöden, Mimen und Piraten, wonach also selbst tragische Vorstellungen noch im 6. Jahrhunsdert in Rom wie in Constantinopel üblich gewesen sind. — Das dritte Constantinopolitanische Concil vom Jahr 680 verdietet die Mimen und ihre Schauspiele, und untersagt namentlich Geistlichen und Mönchen den Besuch der seenischen Spiele. Aehnliche Verdote wurden zu Tours 813 und zu Aachen 816 erlassen 50); die Scenae, die in dem letzern erwähnt werden, scheinen anzuzeigen, daß eigne Bühnen vorhanden waren, auf denen die Darstellungen Statt sanden 51). Im Jahr 836 schmäht der Bischof Agos

Conc. Aquisgranense d. a. 816. Can. 83: Quod non oportent sacerdotes aut clericos quibuscunque spectaculis in scenis aut in nuptiis interesse.

<sup>50)</sup> Conc. Turon. III. Can 7. Sacerdotes histrionum turpium et obscoenorum insolentias jocorum effugere jubentur. Dies Geseh ist allerdings, wie Muratori (Antiquitates Italicae T. II) bemerkt, aus dem ältern Concil von Laodicaa genommen; allein weshalb sollte es wiederholt worden sein, wenn nicht seine Beranlassung fortbestanden hätte?

<sup>31)</sup> Auch in einer alten Mailanbifchen Chronif wird ein Theater

bardus auf die Histrionen, Mimen und Joculatoren 52); Alcuinus Albinus tadelt die Sitte der Bornehmen, dergleischen leichtfertige Landstreicher in ihre Häuser kommen zu lassen (Epist. 107); noch wichtiger aber ist eine Stelle aus den Capitularien der späteren karolingischen Zeit, in welcher ausdrücklich von Schauspielern (Scenicis) gesprochen wird 53).

Besondere Gelegenheit zur Entfaltung ihrer Künste und vorzügliche Aussicht auf reichen Lohn bot sich diesen herumstreisenden Leuten bei Hoffesten, Vermählungen der Fürsten u. s. w. So hatte sich denn auch bei der Hochzeit Heinrichs III. zu Ingelheim im Jahr 1045 eine unendliche Menge von Histrionen und Joculatoren eingefunben; der Kaiser aber schiefte sie ohne Gelb und Speise

ermáint, super quo histriones cantabant sicut modo cantatur de Rolando et Oliverio. Finito cantu bufoni et mimi in citharis pulsabant et decenti motu corporis se circumvolvebant (Muratori Antiquitates Italicae T. II. pag. 840).

- bedeute im Monchstatein nichts weiter als einen Musicanten; eine in bieser Ausbehnung gewiß irrige Behauptung. Freilich hatte das Wort die engere Bedeutung verloren, in der es von den Römern gebraucht wurde, allein viele der Stellen, in denen es vorsommt, namentlich die, wo die Spectacula mimorum erwähnt werden, beweisen, daß die Mimi des Mittelatters allermindestens ihre Gesfänge mit mimischem Geberdenspiel begleiteten und für ihre Erzähslungen ein halbdramatische Bortragsweise anwendeten. Noch bestimmter deutet das Wort Histriones, das sich in mittelalterlichen Schriften so häusig sindet, auf dramatische Borstellungen, gleichviel von welcher Art und Form.
- 54) Capit. Lib. V. c. 388. pag. 1509 bei Seineccius: Si quis ex scenicis vestem sacerdotalem aut monasticum vel mulieris religosae vel qualicunque ecclesiastico statu similem indutus fuerit, ciorporali poena subsistat et exilio tradatur.

fort, was der Chronist als etwas zwar Lobenswerthes, aber Ungewöhnliches anführt 54). — Das sechste Lateranische Conzil verbot den Geistlichen, den Vorstellungen der Joculatoren beizuwohnen, und die Historiser Theganus und Agobardus tadeln diejenigen auf's bitterste, welche sich an ihren Spiczten ergößen 55).

Eine genaue Anschauung von ber Beschaffenheit ber mimischen Darstellungen, auf welche alle diese Stellen deusten, läßt sich schwerlich gewinnen. Man kann nur im Allgemeinen schließen, daß es theils Gesänge und Tänze, mit lebhaften Gesticulationen begleitet, theils kleine Farcen waren, die bald auf den Straßen und vor dem Bolf (zu Zeiten auf eigens errichteten Bühnen), bald in den Häusern der Reichen und den Pallästen der Fürsten aufgeführt wurs den. Eine Stelle des Chaucer zeigt, daß sie über einen nicht unbedeutenden scenischen Apparat zu gebieten hatten; denn hier wird erzählt, daß sie bei ihren Spielen die Juschauer durch das Erscheinen und Verschwinden von Löwen, von Gewässern mit darauf schwimmenden Barken, von blühens

<sup>34)</sup> Herm. Contracti Chronicon. — Schmid, Gefchichte ber Deutschen, B. II. S. 367. Das lateinische Joculator ift das Stamm-wort des französischen Jongleur, span. Joglar; dem Zusammenhange nach müßte denn hier auch näher von der Classe von Sangern und Mimen geredet werden, die man mit diesem Namen bezeichnete; allein da dieselbe in besouders engem Bezuge zu den Anfängen des spanischen Theaters sieht, muß dies die weiter unten verschoben werden.

<sup>55)</sup> Du Chéne, Scr. hist. Franc. T. II. pag. 279.

den Gefilden und von steinerern Schlössern zu über= raschen pflegten 56).

Nun entsteht die Frage, ob diese Schausviele als Nachschößlinge bes römischen Theaters zu betrachten seien? Ob ber Minius und Vantomimus, bessen Existenz noch im 6. Jahrhundert oben nachgewiesen wurde, in ihnen fortgelebt habe? Db bie stehenden Masten bes erftern, beren ununterbrochene Fortbauer in Italien Riccoboni fo wahrscheinlich gemacht hat, auch in ben übrigen, einst von ben Römern beherrschten Ländern befannt geblieben seien?

hierauf bestimmte Antwort ju geben, ift miglich. Der Trieb zu mimischen Belustigungen ift bem Menschen so naturlich, seine Entwickelung liegt so nahe, daß gewiß bie eigenen Mittel eines jeben Bolfs genügen, um ein Schauspiel hervorzubilden. Die bloße Eristenz eines sol= chen im mittelalterlichen Italien, Deutschland, Frankreich u. s. w. rechtfertigt also noch nicht ben Schluß, daß basselbe auf dem Wege der Tradition entstanden sein muffe.

50) For Jam siker there be sciences By which men make divers aparences Soche as these sotill tragetores playe, For oft at festis have I well heard saie, That tragitors within an halle large, Have made to come in watir and a barge And in the halle rowin up and doun; Sometime hath semid come a grim lioun; And sometime flouris spring as in a mede; Sometime a vine and grapis white and rede, Sometime a castill all of lime and stone, And when 'hem likid voidin 'hem anon; Such semid to every mann 'is sight.

Chaucer's works pag. 111.

Und will man sich auf lettere berufen, so muß zugleich erwogen werben, baß, wie überall, so auch in bem einsemischen Alterthum ber verschiebenen Bölfer Keime bes Dramas vorhanden waren, die sich in jenen spätern Schauspiel-Bersuchen fortentwickeln konnten<sup>57</sup>). Nur so viel läßt sich mit Bestimmtheit behaupten:

Das römische Schauspiel war das einzige zu förm= licher Ausbildung gelangte, welches den im neuern Enropa entstehenden unmittelbar vorhergegangen war;

an die letten ausbrucklichen Nachrichten von der Fortbauer besselben schließen sich in ununterbrochener Folge anbere von dramatischen Borstellungen, beren Beschaffenheit wir freilich nicht näher kennen.

Die Vermuthung also, daß jenes, und namentlich ber Mimus und Pantomimus, einen Theil seiner Eigensthumlichkeiten auf diese überliefert habe, läßt sich kaum zurudweisen, wenn gleich der Fortgang der Zeiten und der Hinzutritt fremdartiger Elemente eine mannigfache Umsgestaltung des ursprünglichen Charafters herbeisühren mußte.

<sup>\*\*)</sup> So ift 3. B. die Bermuthung ausgesprochen worden, die erwähnten Mimi, Histriones und Joculatores des Mittelalters (die in den Gloffarien des 9. und 10. Jahrhunderts oft mit den Namen singari, scirno (scurra), sprangari, goukalari bezeichnet werden) seien entartete Nachkommen der alten Barden gewesen, und diese Ansicht kann sich in Bezug auf einzelne Gattungen der Sänger allerdings auf entscheidende Stellen berusen, 3 B. auf die in Witich. Cord. I. pag. 636. Inito certamine tanta caede Franci mulctati sunt, ut a Mimis declamaretur, ubi tantus ille infernus esset, qui tantam multitudinem caesorum capere posset. Die hier erwähnte Sitte, Sänger mit in die Schlacht zu nehmen, war unstreitig eine Ueberlieferung aus dem frühsten germanischen Alterthum.

Wir muffen biese Andeutungen über den Fortgang des außer = firchlichen Schauspiels hier unterbrechen und einige Jahrhunderte rudwärts gehen, um einen Blid auf die Entwickelung ber dramatischen Clemente zu werfen, welche innerhalb der Kirche vorhanden waren.

Daß die Chriften, und sogar ihre Priefter ber alten Sitte, fich bes Besuchs ber Schauspiele zu enthalten, nicht lange treu blieben, geht aus zahlreichen Concilienschlüffen hervor, von benen einige oben angeführt worden. Der natürliche Sang zu Beluftigungen ließ fich burch feine Berbote unterbrücken und gab sich balb sogar in Theil= nahme an ben heibnischen Fest-Ergöblichkeiten fund; biese wurde um so weniger sorgfältig gemieben, je mehr bas Beibenthum als Glaubenslehre ausstarb, so bag mit ber Uebung feiner Gebräuche fein Religionsbefenntnig mehr verbunden war. Die Kirche richtete zwar mehrfach Ver= bote gegen diese Unsitte, aber vergebens. Unter ben vielen Brauchen, die aus dem Paganismus in die neue Rirche übergingen, wurden auch die beibnischen Aufzuge, Dasten und Tange in die Feierlichkeiten ber driftlichen Feste herüber= genommen, und affimilirten fich biefen allmälig bergeftalt daß ihr Ursprung nach und nach vergessen wurde. Und wie die Vermischung so verschiedenartiger Elemente überhaupt viele neue Erscheinungen in dem driftlichen Cultus erzeugen mußte, so hatte fie auch an der Hervorbilbung bes firchlichen Schausviels Antheil. Dies verdient näher betrachtet zu werden.

Durch ein wunderbares Zusammentreffen (falls man baffelbe nicht burch eine Genesis des Spätern aus dem Frü-

hern erflären will) 58), fiel ber Zeitvunkt mehrerer drift= lichen Feste mit bem ber heibnischen zusammen. Dies war vernämlich bei ben heiligen Tagen ber Fall, welche ben Weihnachtschelus bilben, alfo bem Weihnachtsfest im engern Sinn, ben Gebächtniftagen bes Marthrers Stephanus, bes Evangelisten Johannes und ber unschuldigen Rinder, und ben Festen ber Beschneibung, bes Namens Jesu und der Epiphanien; denn in eben die Periode, in welcher fie gefeiert wurden, fielen auch bie Saturnalien, die von Nero eingeführten Juvenalien, bie Calendae Januariae und bie natales Invicti (sc. Solis). Der allgemeine Freuden= taumel, ber sich während diefer heidnischen Feste in larmenben Vergnügungen fund gab, riß auch manche Chriften mit sich fort, und erregte ben frommen Gifer ber Rirchenvater, die ihre gange Berebfamkeit aufboten, um vor fol= chen abgöttischen Luftbarkeiten zu warnen 59). Allein ber Unfug bauerte fort, und in bem Grabe, bag er bie Aufmerkfamfeit ber Kirchenversammlungen auf fich jog 60). Unter ben Concilienschluffen, welche hierauf Bezug haben, ift vorzug= lich ber bes Concil. Trullanum vom Jahr 692 wichtig, weil er zeigt, von welcher Art die Ueberreste der heidni=

<sup>30)</sup> Befanntlich ift von mehreren Archäologen bie Meinung aufgestellt worben, bas Beihnachtsfest sei aus ber römischen Brumalsfeier am 24. und 25. December, ober bem Sonnenfest entstanden; s. Wernsdorf. de orig. solemn. natal. Chr. ex festivitate Natalis Invicti. Viteberg. 1757. 4.

<sup>59)</sup> August. Serm. V. de Calend, Jan. Opp. T. X. p. 621 sqq. — Tertull. de idololatria c. 14. — Bergi. Bingham, Antiq. chr. Vol. IX. p. 6—8.

<sup>••)</sup> Conc. Ant-Isidor. c. 1. — Turon. II. a. 576, c. 17. — Roman. a. 744, can. 8.

schen Fest-Vergnügungen waren, die sich damals noch ershalten hatten <sup>61</sup>). Es wird hier den Christen die Feier der Calenden (des Neujahrs), der Brumalien, ferner der sogenannten Vota <sup>62</sup>) und des Festes, das am ersten März endet <sup>63</sup>), verboten. Namentlich werden darin die öffentlichen und anstößigen Tänze der Weiber, die Tänze

- 1) Concil. Trullanum d. a. 692, can. 62; Τάς οὕτω λεγόμενας Καλάνδας, καὶ τὰ λεγόμενα Βότα, καὶ τὰ καλούμενα Βρουμάλια, καὶ τὴν ἐν τῇ πράτῇ τοῦ Μαρτιοῦ μηνὸς ἡμέρα τελουμένην πανήγυριν, καθαμπάξ έκ της των πιστων πολιτείας περιαιρέθηναι βουλόμεθα. 'Αλλά μήν καὶ τὰς ιών γυναίων δημόσιας δυγήσεις, πολλήν λύμην και βλάβην έμποιείν δυνάμενας. Ετι μήν καὶ τὰς ονόματι τῶν πας Ελλησι ψεύδως όνομασθέντων Θεών, η έξ ανδρών η γυναικών γενόμενας δρχήσεις καὶ τελετάς κατά τὶ ήθος παλαιόν καὶ άλλότριον τοῦ τῶν Χριστιανών βίου αποπεμπόμεθα, δρίζοντες μηδένα ανδρα γυναικεΐαν στολήν ενδιδύσκες θαι, η γυναϊκα τοῖς ἄνδρασιν άρμόδιον άλλα μηδέ προσωπεΐα κωμικά ή σατυρικά ή τραγικά ύποδύεσθαι\* μηδὲ τὸ τοῦ βδελυκτοῦ Διονύσου ὄνομα τὴν σταφυλήν αποθλίβοντας έν τοῖς ληνοῖς ἐπιβοαν μηδὲ τὸν οίνον έν τοις πίθοις έπιχέοντας άγνοιας τρόπω η ματαιότητι τὰ τῆς μανιώδους πλάνης ἐνεργοῦντας
- 63) Daß die Βότα nichts anderes teien, als das lateinische Vota, hat Bingham Antiq. christ. Vol. VII. p. 228-229 gezeigt.
- •\*) Hierunter find unstreitig die Reste ber Dionysien zu verstehen, ober vielmehr ber Anthesterien, der Frühlingsseier des Nyseischen Dionysos, die im Februar begangen wurde. S. Bock be Staatshaushalt der Athener II. pag. 170, und in den Abhandlungen der Berl. Afad. d. B hist. philol. Classe. 1816. 17, p. 70. Die Feste des Weingotts waren zwar schon seit Jahrhunderten verboten gewesen, allein Ueberdleibsel davon muffen sich bennoch erhalten haben; ich weiß nicht, ob schon die Bemerkung gemacht worden ist, daß diese wahrscheinlich zum Entstehen der Carnevalsluftbarkeiten beigetragen haben.

und Feierlichkeiten zu Ehren ber falschen Götter erwähnt, ferner bie Bermummungen der Männer in Frauenkleider, ber Weiber in männliche Tracht, und die Sitte, komische satyrische und tragische Masken anzulegen; endlich geht baraus hervor, daß auch die rauschenden Freuden der Bacchanalien noch nicht ausgestorben waren.

Was hier gesagt wird, muß hauptsächlich auf ben Orient bezogen werden; es zeigt, wie lange sich dort die heidnischen Gebräuche noch unverfälscht erhielten. Aus einer andern etwas älteren Stelle <sup>64</sup>) geht hervor, daß dieselben im Abendland schon früher eine andere Physiog=nomie angenommen hatten. Hier nämlich sehen wir eine seltsame Coeristenz des Heidnischen und Christlichen, in welcher jenes in dieses überzugehen beginnt. Während das Berbot, heidnische Gesänge, Tänze und Spiele auszusführen, sich an den Calenden des Januars in Kalbs= und Hirschselle zu vermummen <sup>65</sup>), ausbrücklich den Paganis=

•4) Sie findet fich in einer Rebe bes heiligen Eligius (geb. 588, geft. 659), abgebruckt in d'Achery spicileg. tom. V. p. 215 sqq. (ed. Paris. 1661):

Nullus in Calendis Januarii nefanda aut ridiculosa, vitulos aut cervulos aut jotticos (al. ulerioticos) faciat — nullus in festivitate S. Joannis vel quibuslibet sanctorum solemnitatibus solstitia aut vallationes vel saltationes aut caraulas aut cantica diabolica exerceat — Ludos etiam diabolicos et vallationes vel cantica gentilium fieri vetate, nullus haec christianus exercat, quia per haec paganus efficitur. (Bergl. Grimme beutsche Mythologie, Anhang S. XXIX.)

• • Dies war eine altrömische Sitte, beren auch Dionnstus von Salicarnaß gebenkt; sie wurde auch im Conc. Ant-Isid. Can. I. und im Poenitential. Roman. (ap. Hetlingarium Lib. VI. Cap. 6) perboten.

mus bezeichnet, zeigt die Erwähnung der Heiligenfeste, wie man das, was ursprünglich zu Ehren der Götter bestimmt war, auf Gegenstände der christlichen Verehrung zu überstragen ansing. Zugleich sieht man aus dieser Rede, wie sich in den späten Manisestationen des Heidenthums die Mythologie der Römer mit der anderer heidnischer Völker vermischte; da außer Vielem in der ganzen Rede, was sich auf altgermanischen Aberglauben bezieht, die jottici in der eitirten Stelle unstreizig Zwerge der deutschen Mythologie sind 66). Denn auch im deutschen Alterthum war die Zeit um Weihnachten und Neujahr eine heilige; dann wurde nämlich der Umgang der Göttin Holda geseiert 67), und diese Feier mochte mit Vermummungen und Spielen versbunden sein, die nachher mit den an den römischen Caslenden des Januars üblichen verschmolzen.

Während die ersten christlichen Lehrer gegen solche tumultuarische Bergnügungen eiserten, führten sie selbst eine Lustdarkeit herbei, die bald einen nicht minder ausges- lassenen Charakter annahm und später gleichfalls Gegenstand kirchlicher Berbote wurde. Um nämlich die tiefe Berachtung gegen das heibenthum an den Tag zu legen, wurde ein eignes Spotts oder Hohnsest eingeführt, das in den Kirchen selbst mit allerlei seltsamen Vossen und Bers

<sup>••)</sup> S. Reues Jahrbuch ber Berl. Gefellich, fur beutsche Sprache und Alterthumskunde von v. b. Sagen. I. B. S. 357.

<sup>•7)</sup> Grimms beutsche Mythologie S. 169. Aus biesem Umgang, ben bie Göttin Golba in den häusern hielt, um die fleißigen Spinnerinnen zu belohnen, die faulen zu strafen, ist wahrscheinlich der ahnliche entstanden, den die Jungfrau Maria in der Christnacht mit dem Joseph oder dem Knecht Ruprecht halt.

mummungen gefeiert wurde, die, trot ihrer entgegengessetzen Bestimmung, doch wieder vielsach an die heidnischen Lustbarkeiten erinnerten. Dieses sonderbare Fest (gewöhnslich das Narrenfest genannt) ist ohne Zweisel sehr früh entstanden; die Zeit seiner Feier war an verschiedenen Orten verschieden, bald Neujahr, bald das Fest der unsschuldigen Kinder, bald das der Beschneidung oder der Evidbanien 68).

Ein Zusammentreffen ber christlichen mit ben ältern Festen sand auch sonst vielsach statt, z. B. bei verschiesbenen Tagen ber Heiligen und Märtyrer, bei Oftern, das häusig in die Zeit siel, wo nach germanischer Sitte das Sommersest geseiert und der Sieg des Sommers über den Winter durch ein pantomimisches Spiel dargestellt wurde <sup>69</sup>); und auch hier mochten die Christen den alten Gebräuchen nicht völlig entsagen.

Wenn nun die strengern Lehrer und Gesetzeber ber neuen Kirche Alles, was an den alten Aberglauben erinnerte, gewaltsam zu unterdruden suchten, gelangten an-

<sup>\*\*)</sup> Augustinus in homilia de Kalendis Januarii. — Du Tilliot mémoires pour servir à l'histoire de la fête des Foux. Laus. et Gén. 1741. — Baumann Dissert. de Calendis Januarii. Viteberg. 1666. — Du Fresne Glossar., voce Kalendae. — Frankenstein de novo anno. Lips. 1673. — Warton history of english dramatic poetry. B. I. S. 247. — Menestrier Representations en Musique ancienne et moderne, Cap. 10. — Vetus liturgia aleman. p. 367. — Durandus (ratio div. officii lib. VII. c. 42.

<sup>• )</sup> Bwei Junglinge, von benen ber eine ale Winter, ber anbere ale Sommer gekleibet war, rangen mit einanber, bis ber lettere fiegte; f. Grimms beutiche Mythologie S. 440 ff.

bere einsichtsvolle und einstußreiche Männer zu der Ueberzeugung, daß es heilsamer sei, der tiefgewurzelten Gewohnsheiten zu schonen und nur darnach zu streben, ihnen eine bessere Wendung zu geben. In diesem Sinne wirkte z. B. Gregor der Große 70). Und so kam es, daß der Strom der heidenischen Lustdarkeiten, der sich überdieß schon mit christlichen Elementen vermischt hatte, endlich in die Kirche selbst gesleitet wurde. Die ursprüngliche Bedeutung der Tänze, Gesänge und sonstigen Freuden-Außerungen gerieth allmälig in Bergessenheit, und was eigentlich zur Berherrlichung des Saturn oder Bacchus bestimmt gewesen war, wurde nun auf den Johannes, Stephanus oder auf Christus selbst übertragen.

An ben heiligen Tagen pflegte sich bas Bolf um bie Kirchen zu versammeln, Zelte von Baumzweigen zu ersbauen und frohe Gelage zu veranstalten 71). Da nun bie heibnischen Festzeiten oft mit den christlichen coincidirten, so begann die Fröhlichkeit, sich an diesen auf ähnliche Art, wie an jenen auszusprechen, und die entsesselte Lust füllte die Kirchen und Kirchhöse mit Tänzen, Mummereien und

<sup>7°)</sup> Gregorii M. Epistola ad Mellitum abbatem, in Gregorii M. opp. Par. 1705 fol. Tom. II. p. 1176 unb 1177.

crificio daemonum multos occidere, debet his etiam hac de re aliqua solemnitas immutari, ut die dedicationis vel natalitiis sanctorum Martyrum quorum illic reliquiae ponuntur, tabernacula sibi circa easdem Ecclesias, quae ex fanis commutataé sunt, de ramis arborum faciant, et religiosis conviviis solemnitatem celebrent. S. Jacobus Gretser, de Festis Christianorum et benedictionibus, in bessen Opp. Regensburg, 1735. Tom. V. pag. 145.

profanen Gefängen. Bielleicht bezieht fich bie oben angeführte Rebe bes heiligen Eligius auf bergleichen Tumult in ben Gotteshäusern; auch wird schon in ben Capitularien bes 6. Jahrhunderis bas Tanzen in ben Kirchen mehrfach verboten. Es fonnte nicht fehlen, bag fich bei folden Belegenheiten Ganger und Poffenreißer einfanden, um ber Bergnügunge= und Schauluft bes Bolfe Nahrung zu ge= Schon ein Capitular aus ber Carolingischen Zeit scheint hierauf Bezug zu haben 72); es wird hier ben Scenicis verboten, geiftliche Rleiber anzulegen, mas boch vermuthlich von ihnen geschah, um in Gemeinschaft mit ben Geistlichen in ben Kirchen ihr Spiel zu treiben. Ausbrudlich aber tabelt ein späterer Synobalbeschluß biesen Unfug, ben man, wenn gleich bas Berbot vom Jahr 1316 ift, mit Grund für viele Jahrhunderte älter halten fann 73).

Die Seiligfeit bes Orts und bes Tages mußte bestänbig ermahnen, statt profaner Begebenheiten bie heiligen Geschichten, beren Erinnerung bas Fest gewibmet war, ju

<sup>72)</sup> Heinecc. capit. lib. V. c. 388, pag. 1509.

<sup>78)</sup> Conc. Germ. IV. p. 257. Tit. III. Syn. Dioeces. Wormat. In Ecclesia ludi fiunt theatrales, et non solum in ecclesia introducuntur monstra larvarum, verum etiam presbyteri, diaconi et subdiaconi insaniae suae ludibria exercere pracsumunt, facientes prandia sumptuosa et cum tympanis et cymbalis ducentes choreas per domos et plateas civitatis. — Praeterea destricte inhibemus, ne Sacerdos, qui, ut in festo S. Johannis, more solito Missam celebret, assumetur, aliquam personam Ecclesiasticam vel mundanam, mimos, vigellatores vel tympanatores ad coenam vel ad prandium invitet, vel illos aut alios, qui musicis instrumentis canere consueverunt, in Ecclesia vel extra in domo vel platea eundo vel chorizando sequatur.

Gegenständen ber Darftellung ju machen; und fo fam es, baß bie Reime bes Dramas, bie wir schon im Ritus ber ältesten driftlichen Fefte schlummern faben, fich vollkommen So lange biefes in Banben zum Schauspiel entwickelten. ber umgiehenden Mimen und leichtsinniger Geiftlichen, - bie fich ihnen anschloffen, blieb, konnte es ihm freilich an Ausgelaffenheit und mannigfacher Entweihung bes Beiligen nicht fehlen, baher bie Rirche fich mehrfach veranlaßt fah, Berbote gegen baffelbe zu richten. Aber man mußte balb gewahr werben, bag ber einmal geweckte Sang bes Bolfs zu folchen Beluftigungen fich nicht unterbruden laffe; und ber Clerus, von jeher bemüht, die Bunberbegebenheit ber Erlöfung ju verbilblichen, begann, jur Erreichung eben bieses Zweckes, sich jenes hanges zu bemächtigen. burfte in ber That nur eines schwachen äußeren Impulses, um bie Beiftlichen zu beftimmen, bie Aufführung ber beili= gen Geschichten selbst zu übernehmen. Die Hymnen und Antiphonen ber Kirche, bie Reben ber Briefter, fo wie verschiebene Handlungen bes Cultus hatten, wie wir gesehen, bas bramatische Element mehr und mehr entwickelt; bie Beise, in welcher die heilige Geschichte bem Bolke vorge= tragen wurde, war oft in's Mimische übergegangen 74); seit lange pflegten bie Beiftlichen mahrend bes Lesens ber biblischen Texte eine Rolle zu entfalten, auf welcher bie vorgelefenen Abschnitte verbilblicht waren; ber Uebergang gur

<sup>74)</sup> Man findet alte Manuscripte der Bibel, in welchen bie in Dialog übergehenden Theile der Erzählung mit Noten und mit Uesberschriften, wie: Jesus cantando, Petrus cantando verschen sind, was offenbar auf eine dramatische Art der Recitation schließen läßt. S. L. Roux de Lincy, le Livre des Legendes, introd. p. 29.

lebendigen und vollsommen bramatischen Darstellung war also sehr nahe gelegt. Bur Beseitigung des Borwurfs, die neue Sitte sei des Gotteshauses unwürdig, berief man sich auf die Erbauung und Belehrung, die dem Bolte aus sol= chen Schauspielen erwachse.

Wurde nun bieser Zwed auch nicht immer allein im Auge behalten, mischte sich auch mancher weltliche Scherz in die fromme Unterhaltung, so kam die Kirche doch im Allegemeinen von ihrem frühern Berdammungsurtheile zurück, ja förderte selbst bergleichen Darstellungen, die sie durch den Namen "Mysterien", der ihnen in verschiedenen Decretalen und Concilienschlüssen beigelegt wird, mit andern Handlungen des Cultus auf gleiche Linie stellte.

Man wird nicht erwarten, daß wir der Hervorbilbung bes geiftlichen Schauspiels, beffen Anlage wir schon im Ritus ber altesten Rirche erblickten, einen bestimmten Zeitpunkt anguweisen suchen werben. Wie fruh biese in einzelnen Erschei= nungen im Orient Statt hatte, haben wir gesehen; wir lernten jugleich bie Feste fennen, an beren firchliche Brauche sich bie ersten bramatischen Darstellungen knüpften. Die Nachrichten und Documente, die uns von ähnlichen Erscheinungen im Abendlande aufbehalten find, fteigen nicht in gleich fruhe Beit hinauf; aber ba unsere Kenntniß ber ältern Beriobe bes driftlichen Europa nicht überall aus reichhaltigen Quellen fließt, ba von ihren literarischen Denkmalen verhältniß= mäßig nur wenig auf uns gefommen ift, überdieß Runden ber erwähnten Art immer nur gelegentlich, nie um ihrer felbft willen, von ben Chronifenschreibern mitgetheilt wer= ben, fo läßt fich mit feiner Art von Gewißheit annehmen,

baß bie uns zufällig aufbewahrte alteste Rachricht auch ben ersten Aufang bes geiftlichen Schauspiels bezeichne.

Man hat die Vermuthung aufgestellt, daß stumme Vorstellungen aus der heiligen Geschichte dem eigentlichen geistlichen Drama vorausgegangen seien. Dahin gehört, was in den Beschlüffen der Wormser Synode vom Jahr 1316 als eine alte Sitte angeführt wird, die bildliche Darftellung der Auferstehung Christi in der Ofternacht 75);

- 73) (Conc. Germ. IV. p. 257. 259) Synod. Dioeces Wormat ad a. 1316. Praeterea, cum proficuum, imo necessarium sit, ut receptae ab antiquo consuetudines quaedam, ob novellarum adinventionum superstitiones refraenandas, commutentur in melius. Inde est, quod cum a nostris Antecessoribus ad nos usque pervenerit, ut in sacra nocte Dominicae Resurrectionis, ad sustollendam Crucifixi imaginem de sepulchro, ubi in Parasceve locata fuerat, nimia virorum et mulierum numerositas certatim sese comprimendo, Ecclesiam simul cum Canonicis et Vicariis introire nitantur opinantes erronee: quod si viderent Crucifixi imaginem sustolli, evaderent hoc anno inevitabilem mortis horam. His itaque obviantes statuimus: ut Resurrectionis Mysterium, ante ingressum plebis in ecclesiam deinceps peragatur, debita cum devotione et reverentia.
- S. auch Julii Bollandiani vita S. Udalrici T. II. fol. 103 und bie Schrift G. Freytag, de origine scenicae poesis apud Germanos, Berolini 1888, welcher wir einige ber obigen Notizen verbanken.

Heber die ursprüngliche Bedeutung des Bortes Mysterium, welche sast mit der von Sacramentum zusammensällt, siehe das Corp. Jur. Can. cl. cap. 84, §. 2. Mysterium itaque, fratres, ob hoc dicitur, quod secretam et reconditam habeat dispensationem. Sacrissicium autem, quasi sacrum factum, quia prece mystica consecratur pro nodis in memoriam dominicae passionis. §. 3. Sacramentum vero est in aliqua celebratione, quum res gesta ita sit, ut aliquid significare intelligatur, quod sancte accipiendum est. Sunt autem sacramenta, baptisma, chrisma, corpus et sanguis Christi, quae ob id sacramenta dicuntur, quia sub tegu-

ferner am himmelfahrtstage bas Aufziehen bes Bilbes Christi in ben Kirchen-Himmel und bas Herabwerfen eines brennenben Bilbes bes Satans 76); bas Aufbauen einer Krippe zu Weihnachten, die Darstellung ber brei Könige, wie fie bem Chriftfinde hulbigen u. f. w. Aber wenn gleich ein hohes Alterthum biefer Brauche fehr mahrscheinlich ift, fo wird boch schwerlich bewiesen werben können, daß fie älter feien, als bie fruhften geschriebenen geiftlichen Dramen, bie auf uns gefommen find. Diese fteigen jum Theil in bie carolingische Zeit hinauf. Wir haben Notiz von zwei Banbichriften alter Rlofterschauspiele vom Jahr 815 77). sowie von bramatischen Studen, die ber Abt Angilbert, ein Zeitgenoffe Karls bes Großen, in friefischer Sprache geschrieben haben foll 78). Die Munchener Bibliothef bewahrt zwei, dem 9. und 11. Jahrhundert angehörige, Ma= nuscripte verfificirter lateinischer Dramen über bie Be= burt Christi 79), vermuthlich Reste von Spielen, die bamals während ber Chriftnacht in ben Kirchen aufgeführt zu werben pflegten. Man bemerke, wie sich hier, wie in den oben erwähn=

mento corporalium rerum virtus divina secretius salutem eorundem sacramentorum operatur. Man fieht hieraus, für wie heilig die Darstellungen gehalten werden mußten, benen man einen solchen Namen beilegen durfte.

- 76) Kirchmaier in regno papistico.
- ??) Grimm beutsche Mythologie p. 455 und Flogel, Geschichte ber fomischen Literatur, B. I. p. 280.
- 78) Leboeuf, Discours sur l'état des sciences sous Charlemagne, pag. 57.
- vo) Auf biefe Sanbichriften hat Guido Gorres in einem lefenes werthen Auffan über bas Paffionsspiel von Oberammergau (hiftorrifchevolitische Blätter von Phillips und Gorres, B. VI.) zuerft aufmerkfam gemacht.

ten ftummen Darstellungen, und in andern, beren gleich gedacht werben foll, wieber eben jene Momente bes Got= tesbienftes bemerflich machen, die fich schon in ber fruhften Zeit zu bramatischer Geftaltung hinneigten. bem 10. Jahrhundert würden hier vornehmlich die bra= matischen Stude ju nennen sein, welche bie eble Aebtiffin von Ganbersheim, Roswitha, nach alt-driftlichen Legenden verfaßt hat, wenn biefe zur Aufführung gefommen, und nicht, wie es allen Anschein hat, bloß gur er= baulichen Unterhaltung ber Klofterschwestern geschrieben waren. Doch besitzen wir andere Schauspiele von taum jungerm Datum, bie in Form und Inhalt ihre Bestimmung für bie Darftellung beutlich genug an erkennen geben. Vor allen ift das Mufterium von den weisen und thörichten Jungfrauen (in ber Sandschrift 1139 ber königlich frangösischen Bibliothef) hervorzuheben, spätestens aus ber ersten Zeit bes 11. Jahrhunderts, welcher Zeit schon bie Schrift angehört, nach Leboeuf und Raynouard aber von noch höherm Alter 80). Salb im alten Choral= finle gehalten und aus lateinischen hymnen zusammengefest, halb aus Dialogen in romanischer Mundart bestehend, zeigt es uns bas-geiftliche Drama in seinem Entstehen aus bem firchlichen Gottesbienft. Einer lateinischen Farce über St. Nicolas, bie fich in einem Manuscript ber Abtei von St. Benoit sur Loire gefunden hat, wird mit Grund ein gleich hohes Alterthum zugeschrieben 81). Leboeuf gibt

<sup>\*\*)</sup> Journal des Savans 1828, p. 297, und Raynouard, Histoire littéraire des Troubadours, II. 134 ff.

<sup>1)</sup> Journal des Savans l. c.

von einem um's Jahr 1050 geschriebenen Stücke Rachsricht, in dem Birgil unter den Propheten auftritt, welche den Erlöser anbeten. Gegen Ende desselben Jahrhunderts begegnet uns ein altsfranzösisches Mysterium resurrectionis 82), welches auch dadurch merkwürdig ist, daß darin die Ausstührung durch Geistliche ausbrücklich erwähnt wird.

Gleichfalls ber Zeit nach bem 11. Jahrhundert gehört ein fürzlich herausgegebenes altsbretonisches Mysterium an 83).

Sehr beachtenswerth ift auch, was Matthäus Paris in seinen Vitae abbatum erzählt: Geoffren aus ber Normandie, Schullehrer in Dunstaple, habe von seinen Schülern ein Mirakelspiel aus dem Leben der h. Catharina aufführen lassen, und dies sei keine neue Erfindung, sondern dem Herkommen der Magister und Schulen gemäß gewesen. Warton sett diese Darstellung in die Zeit um 1110, doch scheint es richtiger, sie mit de la Rue. (Bardes et Jongleurs, T. II. p. 52) erst zwischen die Jahre 1131 bis 46 zu verlegen 84).

Der strenge Innocenz III. fand im Jahr 1210 Beranlassung, ein scharfes Berbot gegen die Aufführung bramatischer Spiele in den Kirchen und gegen die Schauspielerei der Geistlichen zu richten 85); dasselbe wurde bald

<sup>\*3)</sup> S. bas Théatre français au moyen age von Monmerqué unb Michel. Paris, 1839.

<sup>53)</sup> Buhez Santez Nonn ou la vie de Sainte Nonne et de son fils Saint Devy, Archevêque de Mennevie en 519, mystère composé en langue bretonne antérieurement au XII. siècle, publié d'après un manuscrit unique par Sionnet. Paris, 1837.

<sup>34)</sup> Warton History of english poetry III. 103 ff. und Collier Hist, of english dramatic poetry I. 1 ff.

<sup>45) (</sup>C. Jur. Can. cl.) cap. XII. X. de vita et honestate

barauf in mehreren Synobalbeschluffen wiederholt 86), be= wirfte aber fein Aufhören biefer erbaulichen Unterhaltungen, fondern trug nur bei, ihren Schauplat ju veranbern. Kinden fich gleich einzelne Nachrichten, baß auch in ben folgenben Jahrhunderten bie Rirchen ju Buhnen gemiß= braucht wurden, wie benn noch im Jahr 1452 in ber Rirche Santa Chiara ju Neapel eine prachtige Vorftellung in Gegenwart Ronige Alfone I. gegeben murbe, fo marb es boch im Allgemeinen feit bem 13. Jahrhundert üblicher, bie Musterien außerhalb ber Gotteshäuser auf öffentlichen Blagen, ober an sonft gelegenen Orten barzuftellen. Sierbei war zugleich bie immer felbstftanbiger werbenbe Entwidelung bes Spiels und seine Logreigung vom eigent= lichen Gottesbienfte wirksam. Apostolo Beno führt aus alten Chronifen an, am Ofterfest 1243 fei auf bem Blate Prato bella Balle ju Padua ein großes geiftliches Schau-

clericorum (Innoc. III. ad a. 1210). Interdum ludi fiunt in ecclesiis theatrales et non solum ad ludibriorum spectacula introducuntur in eis monstra larvarum, verum etiam in aliquibus [anni] festivitatibus, [quae continue natalem Christi sequuntur], diaconi, presbyteri ac subdiaconi [vicissim] insaniae suae ludibria exercere praesumunt [per gesticulationum suarum debachationes obscoenas in conspectu populi decus faciunt clericale vilescere, ——]—. Praelibatam [vero] ludibriorum consuetudinem, vel potius corruptelam, curetis a vestris ecclesiis [taliter] exstirpare, [quod vos divini cultus et sacri comdrobetis ordinis Zelatores.] (cf. Boehmeri annot. 38)

\*\*) Conc. Trev. d. a. 1227. — Synod. Avenion. a. 1209, c. 17. — Salisb. a. 1274, c. 17. — Ultroject. a. 1293, c. 12. — Conc. Germ. Coll. ed. Schannat, auxit Harzheim 1760, III. pag. 529 und IV. 17.

spiel aufgeführt worden 87). Aus dieser Zeit haben wir auch die erste Kunde von eigenen Gesellschaften, die sich zum Zweck der Darstellung von Mysterien bildeten; so trat im Jahr 1264 in Rom die Brüderschaft del Gonfalone zusammen, um die Geschichte der Passion zu spielen. Es scheint, daß Geistliche mit Weltlichen wetteiserten, bei diesen Borstellungen Rollen zu übernehmen, und die Gesellsschaft Battuti, die sich im Jahr 1261 in Treviso bildete, hatte die Canonici der dortigen Cathedrale sogar förmlich verpflichtet, ihr jährlich für die Rolle der Maria und des Engels zwei Geistliche zu liesern 88).

Die im Jahr 1264 erlassene Bulle Urbans IV., woburch die Feler des Frohnleichnams oder Corpus Christi
angeordnet wurde, rief ein Fest hervor, das bald zu den
bedeutenbsten der Christenheit gehörte, und nicht allein
durch glänzende Umzüge, sondern auch durch dramatische Spiele verherrlicht wurde 89). Die Jahrbücher der
Stadt Porf vom Ende dieses Jahrhunderts liefern
ein Beispiel, mit welcher Wichtigkeit man diese Spiele
als einen wesentlichen Theil der religiösen Feier ansah.
Jedes Gewerbe dieser Stadt, vom höchsten die zum
niedrigsten, war verpstichtet, auf seine Kosten eine Scene
des alten oder neuen Testaments zu Ehren des heiligen

<sup>\*7)</sup> Tiraboschi IV. p. 483, Muratori Script. rer. Ital. T. VIII, p. 365.

<sup>\*\*)</sup> Riccoboni T I. Der allzu ffeptische Tirabofchi (T. VIII. pag. 291) zieht biese Rachrichten, unseres Bedünkens mit Unrecht, in 3meifel.

<sup>49)</sup> Gavanti Thesaur. sacr. rit. T. I p. 495 und 500 bie Busfaße von Meratus. S. auch die Schilderungen dieses Festes bei Gretser, Bauldry und Arnaud.

Gefch. b. Lit. in Gpan 1. Bb.

Sacraments bei ber großen Procession vorzustellen, und ben einzelnen Zunften waren babei ihre bestimmten Rollen und Scenen zugewiesen.

Die Blüthezeit bes geistlichen Dramas, die man vom 14. Jahrhundert an datiren kann, ist durch mehrsache Darstellungen, neuerdings auch durch Herausgabe ihrer wichtigsten literarischen Denkmale so bekannt geworben, daß es genügen kann, sie hier nur in allgemeinen Umrissen und in so sern zu schilbern, als ihre Kenntniß für das Verstehen des gleichzeitigen und spätern spanischen Dramas wesentlich förderlich sein wird. Es scheint zweckbienlich, hierbei hauptsächlich Frankreich und England in's Auge zu sassen, da über die lange und glänzende Reihe von geistlichen Schauspielen, die sich in diesen Ländern entwickelte, die gründlichsten Forschungen angestellt und die zahlreichsten Documente vorhanden sind <sup>90</sup>).

Seit 1268 begann man ju Chefter, alljährlich eine Reihe von Myfterien, ober, wie fie in England genannt wurben, Mi-

\*\*) Warton, Hist. of english poetry III. 153 ff. — Beauchamps, Hist du théatre français Vol. I. — Bouterwef V. 95 ff. — Andrès, Origine, progresso e stato di ogni literatura T. V. — Ginguené III. — Tiraboschi VII. — Riccoboni I. — Collier, Hist. of english dramatic poetry I und II. — Onésime le Roy, Etudes sur le mystères et sur divers manuscrits de Gerson. Paris, 1837. — Achille, Jubinal mystères inédits du quinzième siècle. Paris, 1837. — Théatre français au moyen age publié par Monmerqué of Michel. Paris, 1839. — Ancient Mysteries described by William Hone. London, 1823. — A collection of english miracle-plays or Mysteries by William Marriott, 1838. — S. auch S. Görres in den historisch-politischen Blättern, B. VI., und in Bezug auf das Bibliographische das musterhaft gründliche und vollständige Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte von J. S. Th. Gräße, Band II. Abth. 2. Dresden, 1842.

rafelspielen aufzuführen. An biefe schloffen fich etwas später ähnliche und nicht minder berühmte Darftellungen in ber Wildfirf-Abtei und zu Coventry. Die altesten uns aufbewahrten Stude, aus Eduards III. Zeit, find robe Dramatifirungen ber heiligen Geschichte von vorherrschend epischem Ton, meift fehr turz und aus einer planlosen Aneinanderreihung verfchiebener Auftritte bestehenb. Ein Prolog pflegt bas Bange einguleiten, ein Epilog es zu schließen. In ber Kolge gewannen biefe Spiele immer größere Ausbehnung, fo bag ein Tag zu ihrer Aufführung nicht mehr genügte, und z. B. das Mufterium von der Weltschöpfung, an dem man fich 1409 ju Cfinnerewell erbaute, eine volle Boche fpielte. Roch umfangreicher war ber Cyflus von Mysterien, in welchem um bie nämliche Zeit zu Chefter bie gange Beltgeschichte von ber Schöpfung bis zum jungften Gericht dargestellt wurde; und so weit war die Geistlichkeit von ihrem fruheren Berbammungeurtheil jurudgefommen, bag ben Zuschauern, welche ber gangen Reihe biefer frommen Schauspiele beiwohnen murben, tausendiähriger Ablag versprochen warb.

Das französische Theater war burch vielsache, Jahrhunderte lang fortgesette Versuche, unter benen nachträglich noch das Mirakel vom Theophilus, die älteste dramatische Bearbeitung der Faustsage, genannt werden möge 90 b), genug herangereist, um sich gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts vollkommen sixiren zu können. Den äußern Impuls gab Folgendes. Um das Jahr 1398 vereinigte sich eine Gesellschaft von Pariser Bürgern und Handwer-

oob) Le Grand d'Aussy, Fabliaux Tom. II.

fern zu bem gemeinsamen 3wed, geiftliche Spiele aufzuführen. Bum Local ihrer Darftellungen mahlte fie bas Dorf St. Maur les Fossés bei Bincennes, weil bie Reliquien bes St. Babolein und St. Maurus und bie ba= felbft befindliche Bunberquelle viele Frembe borthin locten. Der erfte bort vorgestellte Gegenstand mar bie Baffion Christi. Dieses Spiel hatte anfänglich in ber Charwoche Statt, marb jeboch wegen bes Beifalls, ben es fant, später auch außer biefer Zeit wiederholt. Balb aber, ba ber ungemeine Zubrang bes Bolks Erceffe veranlaßt hatte, legte ber Prévôt von Baris ber Aufführung fol= der Stude hinberniffe in ben Beg. Die Schauspieler richteten nun eine Bittschrift an König Rarl VI., und erhielten von ihm am 4. Dec. 1402 einen Freiheits= brief. In Folge biefer Concession durften fie ungeftort in Baris und ber Umgegend spielen und ihr Theatercoftum auch auf ben Stragen tragen. Bon bem Namen, ben ihnen baffelbe Batent mit Rücksicht auf ihr erstes und beruhmtestes Stud beigelegt hatte, hießen fie fortan les Confrères de la Passion 90 c).

Anfänglich spielten sie auf ben Straßen, später schlugen sie im Hotel de la Trinité, bann im Hotel de Flandre und zulest im Hotel de Bourgogne ihren sesten Wohnsis auf. Ueber ber Thur bes Theaters war das Wappen ber Passionsbrüder angeheftet, ein steinerner Schild mit bem Kreuze und ben Leibenswerfzeugen. Der Kreis, in bem

<sup>•••)</sup> Dulaure, Histoire civile, physique et morale de Paris, T. VI. p. 14. Taillaudier, Notice sur les confrères de la Passion. Paris, 1834. Grâfe a. a. D. S. 1126.

fich ihre Darftellungen bewegten, blieb übrigens nicht auf die Passion beschränkt. Die gange Geschichte bes alten und neuen Testaments, bas gange Gebiet ber Beiligen-Legende mußte bazu herhalten. Die längern Stude waren in Tage (journées) abgetheilt und spielten so viele Tage, wie sie bergleichen Abtheilungen hatten, wodurch sich bie Dauer einer folden Vorstellung bisweilen auf funf Wochen erftredte. Selbft bie einzelnen Journées behnten fich oft so in die Länge, daß um Mittag eine Pause von einigen Stunden gemacht werden mußte, um ben Spielern nur etwas Rube ju gonnen. Die Stude, fo viel wir von ben erhaltenen Reften urtheilen fonnen, waren fast burchaus bialogifirte Geschichten von enbloser Breite, ohne alle bramatische Berknupfung ber einzelnen Scenen, Darftellungen ganger Lebensläufe, ja Summarien ber gangen heiligen Beschichte; und bei Schähung derselben können Ginzelbeiten voll poetischer Rraft und Wahrheit ben ganglichen Mangel an Berechnung und Glieberung bes Blans, bie unfägliche, fich in ewigen Wieberholungen ergebenbe. Weitschweifigkeit ber Behandlung schwerlich verguten. Bugleich wurde in diesen Mufterien Scherz und Ernft auf's willführlichste burcheinander gerührt, bas Romische in abentheuerlicher Mischung mit bem Tragischen verbunden. Nicht felten mußte ber Teufel bie Rolle bes Luftigmachers über-Der recitirente Bortrag, meift in furzeiligen nehmen. jambischen Bersen, wechselte mit bem musikalischen, zum Theil auch mit gefungenen Chören.

Das Personal und ber Apparat, die zu diesen Stüden erfordert wurden, muffen ungeheuer gewesen sein. Die Einrichtung bes Theaters wird folgender Maßen geschilbert,

und man fann annehmen, daß biefe Schilberung uns im Mesentlichen nicht bloß ben Zustand ber frangosischen, son= bern auch ben ber übrigen Buhnen im bamaligen Europa zeigt; für England und Deutschland wenigsteus wird bies burch ausbrudliche Zeugniffe bestätigt 91). Der Schauplat zerfiel in brei Theile. Oben nach hinten zu ftanb ein bobes Geruft, ben himmel und bas Paradies vorstellend; auf ihm befanden sich ber Sit Gottes und ber Thron ber beiligen Dreieinigfeit, von Engeln und Beiligen umgeben. Unterhalb biefes Geruftes lagen bie Erbe und bas Burgatorium; ganz unten aber die Hölle, in Geftalt eines Drachens, burch beffen Rachen die Teufel emporftiegen und hinabfuhren. Bur Seite war eine Nische mit Borhängen, wo, wie man annahm, alles bas vorging, was nicht vor bie Zuschauer gebracht werben fonnte; zugleich ftanben auf ber Buhne felbst Bante, auf bie fich bie Schausvieler nach Beenbigung ihrer Scenen nieberließen. Die Site ber Zuschauer waren reihenweise hinter einander erhöht und, wie bie Buhne, nach religiöfen Ueberlieferungen benannt; bie hochften hießen bas Barabies. Um Decorationen und Maschinerie ber Buhne so glanzend wie möglich auszustatten, scheute man weber Muhe noch Rosten 92).

<sup>•1)</sup> S. Strutts Manners and Customs und nach ihm Hone, ancient Mysteries, p. 217. — Fichard, Frankfurter Archiv, III. pag. 137—158. Hoffma n, Iter austriacum, pag. 224.

<sup>93)</sup> In der 38. Serée von Guillaume Bouchet liest man; "Quelqu'un de la compagnie nous va conter qu'il avoit vu jouer la Passion à Saumur, et qu'entre autres choses fort singulières qu'il avoit remarquées en ces jeux c'étoit que le paradis étoit si beau à cause de l'excellence de la peinture, que celui qui l'avoit sait, se vantant de son ouvrage disoit à tous ceux qui

bie Darstellung im Freien Statt fand, scheint man sich eines beweglichen, auf Raber gestellten, Brettergerustes bestient zu haben 93).

Nach bem Vorbilbe bes Parifer Theaters errichtete man balb ähnliche in vielen Städten Frankreichs. nicht überall bildeten fich ftebenbe und regelmäßige Schauspielergesellschaften. Wie auch bie Confrérie de la Passion bei bem unglaublich großen Personal, bas manche ihrer Stude erforberten, oft bie Beihulfe bes Bublicums in Anspruch nahm, so traten an manchen Orten bie angesehensten Einwohner selbst als Leiter bes Spiels auf. Aus ben Archiven ber Burgunbischen Stadt Seurre ift ein Protofoll vom Jahr 1484 bekannt gemacht worben, in welchem fich ein Dichter verbindlich macht, ben Burgern ber Stadt, gegen angemeffene Bezahlung, ein Mofterium von bem Leben ihres Schuppatrons zu liefern. Bei Bertheilung ber Rollen wurden hauptsächlich bie Rirchen= und Rlofterschulen, bie geiftlichen Bruberschaften und bie verschiebenen Bunfte berudfichtigt; vor Darftellungen aber, bie ein ungewöhnlich großes Bersonal erforderten, veranstaltete man einen pomphaften Bug, bei bem unter Trompetenstößen ber sogenannte eri de jeu, b. h. eine, an bie ganze Burgerschaft gerichtete, Aufforderung gur Theil-

admiroient ce paradis: "Voilà bien le plus beau paradis que vous vîtes jamais, ne que vous verrez "— In bem Mysterium le vieil Testament sindet sich in der Schöpfungescene die Anweisung: "Adonque se doit tirer un ciel de couleur de seu, auquel sera écrit: Coelum empyreum." — S. Saint-Beuve, Tableau de la poésie française au XVIe siècle. Paris, 1843.

<sup>• • • • • •</sup> Collier, History of english dramatic poetry, V. II. pag. 152.

nahme an bem Spiele verlefen warb. Waren fammtliche Rollen vertheilt, fo leifteten die Spieler einen feierlichen Eid, ihre Bartien wohl einzustudiren und fich zur gehörigen Zeit einzufinden, ja festen ihr Leben und ihre Guter bafür zum Pfande. Die Sanbichrift, welche bie Rollen enthielt, nannte man die Ordnung ober bas Register bes Studs; "Register-Kuhrer" hieß berjenige, ber bie Darftellung leitete. Die Errichtung ber Buhne beforgte in Seurre Rach Beenbigung fammtlicher der Burgermeifter felbit. Borbereitungen murben bie Spieler burch öffentlichen Aufruf entboten, fich einzufinden; dann zogen fie unter flin= gendem Spiel, in vollem Coffum und fammtlich beritten, burch bie festlich geschmudten Stragen ber Stadt bis an ben Blat, wo die Buhne aufgeschlagen war, und die Borftellung nahm ihren Anfang 94).

Eine besondere Classe bes geistlichen Schauspiels neben Wysterien bilbeten bie Moralitäten, ober solche Stude, in benen die moralisch = allegorische Deutung das geschichtsliche Element überwog. Man psiegt das Entstehen dersselben ins 15. Jahrhundert zu setzen und für Frankreich an solgenden Umstand zu knüpsen. Schon vor den Passisionsbrüdern hatte eine alte privilegerte Berbindung von Advocaten, Procuratoren und andern Justizbeamten das Borrecht gehabt, die öffentlichen Feste zu leiten. Diese Genossensschaft (les Clercs de la Bazoche) wollte hinter der Confrérie de la Passion nicht zurückleiben und gleichfalls Mysterien ausstühren; allein diese letztere, sich auf ihr Privilegium berusend, verweigerte ihr das Recht dazu, und so gingen die

<sup>\*4)</sup> Achille Jubinale, Mytsères du XVe siècle, préface pag. XLII.

Cleres jur Erfindung ber Moralitäten über. Allein man fann zuversichtlich annehmen, bag biefe Art von Studen, wie fich vom hange bes gangen Mittelalters zur Allegorie erwarten läßt, weit älter war. Schon im Anfang bes 13. Jahrhunderts finden wir ein theologisches Drama von Etienne Langton, worin die Bahrheit und bie Gerechtig= feit Aram wegen bes Gunbenfalles vor Gott anflagen, bas Mittleiten und ber Friede aber ein Wort für ihn ein= legen, und hierauf Gott ber Bater mit seinem Sohne verabrebet, ben Streit burch bie Menschwerdung beizulegen. gehört auch eins ber alteften uns erhalte= nen Dramen in Deutschland, ber Ludus paschalis de adventu et interitu Antichristi 95), in bem bie Rirche, bie Synagoge, die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit auftreten. Auch in ben frangöstichen Mysterien waren von Alters her ähnliche Personificationen heimisch gewesen; nur bag hier bas hiftorische Element bas vorherrschenbe war. Soviel ift aber allerbings gegrunbet, bag feit ber erften Salfte bes 15. Jahrhunderts ber Geschmad an folden allegorischen Spielen besonders herrschend wurde und allmälig fo überhand nahm, daß die Mysterien fast bavon verbrängt wurden. Vornämlich war bies in England und Frankreich ber Fall. Das Personal in biesen Moralitäten bestand fast ganglich aus allegorischen Figuren. Die verschiebenen Tugenben und Lafter, bie Gunbe und ber Tob, ber Glauben, die Hoffnung und die Liebe spielten die

<sup>\*5)</sup> Abgebruckt in Petz. Thesaurus Anecd. novus, T. II P. III. col. 185—196; vergl. Hoffmann Fundgruben I 242—244. Iter Austr. 146, 243. Kugler, de Werinhero saec. XII. monacho Tagerns Berol. 1831.

hauptrollen babei. Aber man ging weiter bis zur Berfonification ber abstracteften Begriffe. Richt nur bas Uebel= berathensein und Wohlberathensein, bas felige und bas unselige Ende, bas Fasten, bas Gebet und feine Schwefter bas Almosen, die Hoffnung — auf — langes — Leben , bie Scham - feine - Gunden - ju - befennen, traten leibhaftig, rebend und handelnd auf die Buhne, sonbern auch bas Blut Abels, die Todten= vigilien, nämlich: Creator omnium, Vir fortissimus, Homo natus de muliere und Paucitas dierum, das Mehr und bas Weniger und bie verschiebenen Tempora von Zeitwörtern, j. B. Regno, regnabo, regnavi. Der Teufel und bas Lafter burften nie fehlen; jener erschien in furchtbarer Gestalt, mit langer rother Rafe, mit Schwanz und mit gespaltenen Rlauen; bas Lafter hingegen war eine Art von komischer Figur im bunten Rleibe, eine Beitsche in ber Hand. In ber Erfindung bieser wunderlichen Stude befundet fich nicht felten eine ungemeine Kraft ber Phantaste, in ber Leitung bes Plans viel Scharffinn und feine Berechnung.

Aus ben Mysterien und Moralitäten leitet die gewöhnliche Ansicht ben Ursprung bes ganzen neuern Schauspiels her; als ber Zeitpunkt, wo die ersten weltlichen Dramen aus den geislichen hervorgedrungen seien, wird dann das Ende des 15. Jahrhunderts angeben. Die Darstellungen der heiligen Gesschichte boten allerdings profane Elemente genug dar, die dem weltlichen Theater, namentlich dem historischen Schauspiel, zu Anknüpfungspunkten dienen konnten; auch sinden sich schon unter den Aufführungen der Passionsbrüder einzelne von rein weltlichen Begebenheiten erwähnt (wie

a. B. 1395 bie Geschichte ber Grifelbie, 1459 bie Berftorung Troja's aufgeführt wurde); und die Clercs de la Bazoche gingen nicht allein in einzelne Moralitäten, g. B. in ber bekannten Berurtheilung bes Bankets, gang über ben reli= giofen Rreis hinaus, fonbern ftellten, jur Ergobung neben ber Erbauung, auch Farcen ohne allegorische Figuren bar. Man fann baher bas geiftliche Schauspiel bes Mittelalters als eine wichtige Quelle bes neuen Dramas gelten laffen; aber boch nur als eine von mehreren, welche ausammen= ftromten, um in ihrer Bereinigung erft zu bem mannigfaltigen Gangen anzuwachsen. Denn entschieben irrig ift es, wenn man glaubt, die Genoffenschaften, von benen zulest die Rebe mar, hatten die ganze bramatische Thatigkeit ihrer Zeit in fich absorbirt. Was wir oben burch Bufammenftellung einiger Beugniffe unter vielen barguthun versuchten, daß mimische Darftellungen während ber zehn erften Jahrhunderte unserer Zeitrechnung nie gang außer Brauch tamen, läßt fich für bie folgende Zeit burch noch weit gablreichere Beweisstellen außer allen 3meifel fegen. Mit Uebergehung aller jener vielfachen Erwähnungen ber Mimen und Joculatoren bei ben Chronifenschreibern 96). mögen hier nur einige ber wichtigern und ausbrudlichen Beugniffe von bem Borhanbenfein eines rein weltlichen Schauspiels angeführt werben. In ber Lebensgeschichte bes h. Thomas, Erzbischoffs und Mariprers, von William Kipftephen, aller Wahrscheinlichkeit nach vor 1182 geschrieben, heißt es vom damaligen London schon: "London befitt ftatt ber Theaterftude, ftatt ber scenischen Spiele,

<sup>••)</sup> Ramentlich auch in ben Quellen ber provenzalischen Literaturgeschichte, worauf wir jurucksommen werden.

beiligere Spiele, Borftellungen von ben Bunbern, welche bie heiligen Befenner vollbracht haben, ober von ben Leiben, worin die Standhaftigfeit ber Martyrer fich verherrlicht hat," - was boch entschieden auf bas Bekanntsein weltlicher Schauspiele im bamaligen Europa schließen läßt. Raoul Tortaire (in Bibl. Floriac. p. 335) erzählt von Schaufpielen, die Herzog Seinrich I. von ber Normandie im Jahre 1120 habe aufführen laffen. Um bie Mitte bes 13. Jahrhunderts spricht Thomas von Aquino (Quaest. disp. Q. 168, Art. 3) von bem Gewerbe ber Schausvieler (officium Histrionum) und nennt es erlaubt, falls es nicht gemiß= braucht werbe. Lateinische, vielleicht zur Aufführung auf ben Universitäten bestimmt gewesene Stude bes 13. und 14. Jahrhunderts find mehrere vorhanden 97). - Geronimo Squarzafico, in feinem Leben bas Betrarca, erzählt, ber Carbinal Giovanni Colonna habe bas Schauspiel fehr geliebt, aber geflagt, baß in ben Dramen und theatralischen Darftellungen fo große Licenz berriche, und daß es feine Roscii mehr gebe, bie mit Runft und Unftand zu fpielen wüßten. Betrarca felbst schrieb in seiner Jugend eine Comodie (Petr. Ep. II. 7) — Als die Sohne Philipps bes Schönen 1313 ben Ritterschlag erhielten, wurden bei bem Fest neben verschiebenen geiftlichen Schauftuden auch mehrere von rein weltlichem Inhalt bargestellt, unter andern ber gange Lebenslauf bes Reinete Fuchs, ber erst als Argt, bann als Briefter, eine Gpistel und ein Evangelium lefend, hierauf als Bischof und Erz-

<sup>\*\*)</sup> Tiraboshi VII. 200. — Haupt, Exempla poes. lat. med. aevi, p. 18. sqq. — Wright, Early mysteries and other latin poems. London, 1838.

bischof, und zulet als Papst, beständig Hühner und Kuchlein fressend, erschien. Unter den Dichtern der Nordfranzosen wird schon im 12. Jahrhundert Guillaume von Blois als Berfasser einer Tragödie von Flaura und Marco, und einer Comödie, Alba, in lateinischen Bersen genannt 98). Endlich ist uns aus dem 13., spätestens 14. Jahrhundert das anmuthige Schäferspiel Robin et Marion von Johann Bodel aus Arras ausbewahrt 99).

Weisen wir nun noch auf die Vorkellungen hin, die unter dem Namen ludi domini regis am Hose der eng-lischen Könige seit lange üblich waren; auf die Spottsspiele mit allegorischen Figuren, zu deren Darstellung die Gesellschaft der Enfans sans souci in Paris von Karl VI. privilegirt wurde; auf die allgemeine Berbreitung der Mysterien und Moralitäten auch in Deutschland und den ansgrenzenden Ländern, Böhmen und den Niederlanden 100), so wie darauf, daß überall diese geistlichen Spiele vornämlich an den Tagen der drei Könige, des h. Stephan, des Evangelisten Johannes, der unschuldigen Kindlein, des Corpus Christi und am Osterseste Statt sanden 101); und endlich auf die Fastnachtsstüde, die während des 15. Jahrhunderts in Deutschland sehr beliebt wurden, so haben

<sup>\*\*)</sup> Petrus Blesens. ep. 93 in Bibl. PP. Lugd. T. XXIV. pag. 1012.

<sup>••)</sup> Monmerqué et Michel, Théatre français au moyen age, p. 97—135.

<sup>100)</sup> Mone, Altbeutsche Schaubuhne, Goffmann, Fundgruben und Iter austriacum. — Dobrowsty, Geschichte ber Bohmischen Literatur, p. 299 ff. Goffmann, Altniederlandische Schaubuhne.

<sup>101)</sup> Mone, l. c. pag. 14. — Collier, V. I. pag. 11. — Gerbert; De cantu et musica sacra, T. II. pag. 93.

wir das europäische Drama bis an die Grenze seiner mittelalterlichen Beriode und an die des gegenwärtigen Ueberblide begleitet. Als bas Sauptmoment ber uun beginnenben neuen Epoche fann man bas Studium ber claffi= ichen Literatur bezeichnen. Am frühften und entschiebenften aab fich biefer Einfluß in Italien fund. Aber bier, wie in ben meiften ganbern, wirfte er auf bie Entwidelung ber Reime eines achten Nationaltheaters weit mehr hindernd als förbernb. Statt bie einheimischen Anfänge bes Dramas bem Beifte ber Zeit und ber Nation gemäß auszubilben, und nur nach antiken Muftern zu höherer Kunftvollendung zu erheben, begann man auf bas volksthümliche Element ber Runft vornehm hinabzusehen, und fuchte in's Leben ju rufen, mas fein vitales Princip in fich trug, ein 3wittergeschöpf, in ber Form ber Antike nachgeäfft, bem Geiste nach himmelweit von ihr verschieden, haltlos und ohne eigenthümliche Lebensfraft. Um das Unheil voll zu machen, stempelte man eine schiefe Juterpretation ber Aristotelischen Regeln jum Gesetz und nahm fich, in blinder Berehrung für alles aus bem Alterthum Stammenbe, oft bie ichlechteften Mufter jur Nachahmung, für bie Tragobie 3. B. ben Seneca. Nachdem die Römische Afabemie ber Gelehrten und Dichter im Jahr 1470 einige Luftspiele bes Blautus lateinisch aufgeführt und so ben Gegensatz ber Commedia erudita gegen bie Commedia dell' arte aufgestellt hatte, wendeten sich die Bestrebungen ber Dichter und ber Geschmad bes gebilbeten Bublikums fast ausschließlich dieser neuen Richtung zu, und so haben sich die heterogenen Formen ber populären Farce und ber, nach überkommenen Borschriften gemodelten, Comodie und Tragodie bis auf

uufere Beit fchroff und unvermittelt gegenüber geftanben. Auch in Frankreich begann man, seit fich vom Jahr 1540 an Uebersetungen lateinischer und griechischer Stude verbreiteten, von bem Streben nach Wieberbelebung ber antifen Tragobie und Comodie auszugehen. Gben biefe Richtung trug bei, ben Berfall ber geiftlichen Buhne berbeiguführen. Denn indem die gebilbeten Dichter verschmähten, burch Composition von Musterien und Moralitäten ben Bedürfniffen ber Gegenwart zu bienen, überließen fie biefe Gattung ber Improvisation ober ber Fertigfeit handwerfemäßiger Boeten, und führten fie einer Entartung und Bugellofigfeit entgegen, welche bie Aufmertsamkeit ber Behörben auf fich gieben mußte. Die geiftlichen Darftellungen ber Confrérie de la Passion wurden im Jahr 1547 burch eine Barlamentsacte verboten; die Gesellschaft der Bazoche war schon 1547 aufgehoben worben; und wenn gleich bie ganze Gattung religiöser Schausviele noch ziemlich lange fortbestand, ja fich in einzelnen Reften bis auf ben heutigen Tag erhalten bat 102), fo fann man boch im Allgemeinen annehmen, baß fie vom Enbe bes 16. Jahrhunderts an in allen gandern ein einziges ausgenommen — immer mehr an Bebeutung verlor und zu feiner weitern Ausbildung mehr gelangte.

Daß Deutschland Jahrhunderte lang zu keinem bluhenden und ächten Nationaltheater gelangen konnte, mag

<sup>102)</sup> Dergleichen find z. B. die Baffionsspiele zu Oberammergau im bairischen Sochlande; die Darstellungen der heiligen Geschichte, die alljährlich an verschiedenen Festen in der Kirche Ara Cöli zu Rom wiederholt werden. Im Frühjahr 1839, am Fest des S. Ginseppe, sah der Berfasser in dem ficilianischen Städtchen Canicatti ähnliche Borstellungen, die auf eigens erbauten Gerüsten in den Straßen aufz geführt wurden.

verschiedenen Urfachen beizumeffen fein, aber als eine berfelben ift unftreitig eine ähnliche Einwirfung aus bem 21terthum ju nennen, wie fie fich in Italien und Franfreich fund gab. Schon um eben bie Zeit, als Rosenblut und hans Sachs mit viel berbem Bolfswig und popularer Darftellungegabe ben Anfang ju einem Schauspiel machten, bas burch bie forgfältige Bflege fpaterer Dichter ju febr erfreulicher Bluthe hatte gelangen tonnen, begrun= beten gelehrte Boeten burch ihre lateinischen Stude einen 3wiespalt zwischen ber Bolfscomobie und bem, hohere Aufpruche machenben, Runftbrama. Und biefe Entzweiung bauerte in ber Folgezeit bergestalt fort, bag man jene auf ber unterften Stufe einer berben Boffe gur Unterhaltung bes Bobels fteben ließ, mahrend alle gebilbetern Dichter ihre Thätiakeit diesem zuwandten. Und war auch jene uns ruhige Periode ber Entwickelung ber Runft überhaupt nicht gunftig; will man auch bie poetischen Rrafte, bie fich ihrer hatten annehmen können, nicht hoch anschlagen, so wird man boch zugeben muffen, daß es ber beutschen Bühne ersprießlicher gewesen ware, wenn Dichter, wie Gruphius und Opis, statt nach halbverftanbenen classischen Muftern zu arbeiten, bas vollsmäßige Drama berücfichtigt und es einer höhern Entwidlung entgegenzuführen geftrebt hätten.

Nur zwei unter ben neuern Bölfern können genannt werben, beren Theater sich, ohne hemmenden Einfluß aus bem Alterthum, nur seinem eignen Entwickelungsgange folgend, zur höchsten Bollfommenheit ausgebildet hat — bie Engländer und Spanier. Man wundere sich nicht, daß wir Schöpfungen, die zu ben höchsten bes Menschengeistes

überhaupt gehören, mit ben rohen Bersuchen bes Mittel= altere in Berbindung bringen. Denn wahr ift es, und wird auch ber forgfältigen Prüfung nicht paradox erscheinen — Shakespeare und Fletcher, Lope und Calberon haben bie Elemente, an beren Bilbung die mittlern Jahrhunderte mit mehr ober minder Glud gearbeitet hatten, nur gu ftaunensweriher Vollenbung geftaltet und weisen auf bas mittelalterliche Drama als ben Reim bes ihrigen gurud, wenn auch die Kluft, die zwischen jenem und diesem liegt, eben so groß ift, wie ber Unterschied zwischen ben erften Lauten bes lallenden Rinbes und ber Berebfamfeit bes Demosthenes. — Aber auch in Bezug auf England muß noch eine Einschränfung gemacht werden. Nicht in bemfelben Umfang, wie Spanien, barf es fich rühmen, bas volkspoetische, aus ben innerften Lebenskeimen ber neuern Weltepoche hervorgewachsene Drama in feiner ganzen Reinbeit und in allen seinen Phasen ausgebilbet zu haben. Denn einmal begann sich hier schon in Chapman und mehr noch in Ben Jonson ein entscheibenber Einfluß ber Antife fund zu geben und ftorend in die felbstständige Fortentwidlung bes nationalen Schauspiels einzugreifen; an= bererseits blieb bas religiose Drama gang auf seiner mit= telalterlichen Stufe fteben, ohne nach höheren Anforde= rungen kunftgemäß weiter cultivirt zu werben. Der Grund von letterem ist hauptsächlich in der Reformation zu suchen, welche bie gange geistige Richtung ber Beit veranderte. Noch etwa ein halbes Jahrhundert schleppten zwar Nach= schöklinge bes einst so blühenden Zweiges mühsam ihre Eriftenz fort; von ben großen und achten Dichtern aus ber Zeit ber Elisabeth aber wurde nicht einmal ber Berfuch gemacht, die erftorbene Gattung von Reuem in's Beich. b. Lit. in Gpan. I. Bb. 5

Leben zu rufen. Spanien allein behauptet ben Borzug, neben einem weltlichen Schauspiel, bas bie Beiftes=, Be= fühles und Phantasierichtung eines hochbevorzugten Bolfs und Menschenalters auf's Reinste verkörpert hat, ein reli= gioses Drama zu besitzen, bas als Gipfel und eigentliche Bollenbung ber geiftlichen Buhne bes Mittelalters angufeben ift. Wie viele Bersuche auch gemacht wurden, ben aristotelischen Regeln und einer stricten Beobachtung ber classischen Formen Eingang ju verschaffen, bas Bolf ließ fich durch sclavische Nachahmung unbegriffener Mufter nicht um das nationale Theater betrügen. Eine Reihe von Dichtern erften Ranges bereicherte mahrend mehr als eines Jahrhunderts die Buhne mit einer fast unüberseh= baren Menge acht volksthumlicher, aus dem Beift und Leben ihrer Ration heraus geschaffener Dramen. Und eben biese Dichter, von bem tief-religiosen Beifte erfüllt, ber ihre gange Umgebung burchbrang, bemachtigten fich bes geistlichen Schauspiels, und erhoben es auf eine Stufe ber Ausbilbung, die es ju ben frühern Mufterien und Moralitäten in baffelbe Berhältniß stellt, in bem etwa bas Shakespeare'sche Drama zu ben mittelalterlichen Farcen steht. So bildet benn bas spanische Theater, auch abgefehen von feinem äfthetischen Werth, burch seine gang eigenthumliche und nationale Gestaltung eine ber merfmurbigften und intereffantesten Erscheinungen, welche wohl verbient, von ihren Anfängen an und in ihrem ganzen Verlauf betrachtet zu werben. Bu biefer Betrachtung fonnen wir uns nun mit mehr Zuversicht wenden, nachdem wir durch bie voranstehenden Andeutungen eine Vorarbeit beseitigt, die zur Aufhellung manches bunklen Bunktes wesentliche Dienfte leiften wirb.

## Erstes Buch.

Die ersten Spuren des Spanischen Prama's.



Die Geschichte bes spanischen Theaters im ftrengen Sinne kann freilich erft bei ber Zeit anheben, wo aus bem Gewirre verschiebener Bolferschaften, bie fich nach einanber auf ber pyrenäischen Salbinfel brangten, die Nation, die wir heute bie spanische nennen, mit ihrer eigenthumlichen Sprache aufzutauchen begann. Die Untersuchung also. ob schon vor biesem Zeitpunkt auf bemfelben Boben bra= matische Spiele aufgeführt worben seien, scheint nicht hierher zu gehören. Allein kein Bolk kann über ein Land hin= schreiten, ohne einen Theil seiner Bildung und seiner Sit= ten dem nachfolgenden jum Vermächtniß zu hinterlaffen, und fo fieht man auch bie Quellen bes werbenben Schauspiels burch verschiedene Bölkermassen hindurch über jene Beitgränze hinauffteigen. Der Geschichtschreiber ber fpanifchen Buhne, bem es um Bollftanbigfeit zu thun ift, wird baber, foviel es bie fparlichen Rachrichten möglich machen, angeben muffen, an welchen Merkmalen fich feit frühefter Beit auf fvanischem Boben ber Sang jum Dramatischen fund gegeben hat, Merkmalen, die fich freilich oft genug unkenntlich in bie Nacht ber Jahrhunderte verlieren.

Rehmen wir an, was die Forschung Wilhelms von humbolbt außer Zweifel gestellt hat, daß die heutigen Basten ehemals über die ganze Halbinsel verbreitet und als Iberer die Urbewohner Spaniens gewesen sind, so

burfen wir mit Anführung einer biesem Bolf eigenthumlichen Sitte beginnen, die in uralte Zeiten hinaufzusteigen scheint. Es sind dies die mimischen Tänze, nirgends vielleicht so allgemein üblich und zu solcher Ausbildung gelangt, wie unter ben Basten 1). Sie alle, meist reihen-

1) S. barüber bas von bem cantabrischen Belehrten J. J. de Iztueta in bastifcher Sprache geschriebene Buch: Guipuzcoaco Dantza Gogoangarrien Condaira etc (b. h. Befchichte ber alten Guipuzcoanischen Tanze und Regeln, um fie gut auszuführen und in Bersen zu fingen) San Sebastian, 1824. — An biefes Buch schließt fich ein anderes "Euscaldun anciñaco ta ara ledabicico etorquien etc. San Sebastian, 1826, welches eine Sammlung basfifcher Rationallieber enthalt, von benen bie meiften bestimmt finb, gu ben Tangen gefungen zu werben. Da biefe beiben intereffanten Berte, fo viel une befannt, noch in feiner ber gangbaren europaischen Spraden besprochen worben finb, fo fei es vergonnt, einige Stellen baraus bervorzuheben, die für die eigenthumliche Difchung ber baskifchen Tanze mit Gefang und Mimik bezeichnend find. — "Tanzen - beißt es - ift nichts ale bie Ausführung eines Liebes mit ben Fußen und andern Gesticulationen, ober vielmehr ber genaue Ausbrud beffen, mas jede Note bes Liedes bebeutet, fo bag bie Ausfuhrung burch Rorper und burch Stimme gufammentommen, um ben Sinn ber Melobie und ber Worte auszudruden." - "Wenn ber Rlang bes Tamburins ichone Borte begleitet, werben bie Tanger, welche fie boren, von ber Schonheit und Bebeutung berfelben ergriffen. Aber mas fonnen Tone ohne Singufugung paffenber Borte, wie groß auch ihr mufifalisches Berbienft fein moge, bezwecken? Dber welches Intereffe fonnen fie benen erregen, bie fie horen und banach tangen?" - Igtueta befchreibt auf's. genauefte 36 verschiebne Tange mit ihren eigenthumlichen Geremonien, Darunter bie Pordoi dantza ober ben Langentang, ber von Mannern, mit Staben bewaffnet, ausge= führt wird, zur Erinnerung an die Schlacht von Bevtibar, die die Buipuzcoaner gegen bie Navarrefen gewannen. Der patriotifche Autor aber flagt über ben Berberb ber Tamburinfpieler, welche anfingen, frangofifche und italienische Dufit einzuführen und bie alten Bolfemeifen zu vergeffen.

weise ausgeführt, werben von Gesang und lebhaften Befticulationen begleitet und jeber einzelne Tanz hat feine eigenthumliche Bedeutung, größtentheils mit Bezug auf bie Sitten und Thaten ber alten Cantabrier. Freilich befigen wir über die Geschichte und ben Buftand ber Ureinwohner Spaniens zu wenig zuverläffige Rachrichten, um biefen Nationaltänzen mit Bestimmtheit bas hohe Alter zuschreiben zu können, das ihnen die Tradition des Bolks und die Behauptungen einheimischer Gelehrten beimeffen, aber bennoch laffen fich Grunbe jur Unterftutung biefer Bermuthung anführen. Dabin gehören namentlich einzelne Unbeutungen in den Gefängen der Tänze, welche in sehr frühe, offenbar heibnische Zeiten zurüchweisen. ben Römern bie spanischen Tange berühmt waren, geht aus mehrern alten Schriftstellern hervor; und bag fie pantomimisch und von Gefang begleitet waren, wird ausbrudlich bezeugt 2).

Wer sich erinnern will, wie wichtigen Antheil bie Choristif an ber Hervorbildung bes griechischen Dramas hatte und wie sie auch in dem völlig ausgebildeten noch einen wesentlichen Bestandtheil ausmachte, wird diese Ansbeutung nicht für unwesentlich halten können. Es ist insteressant, schon in so früher Zeit in Spanien eine Sitte heimisch zu sinden, die unverkennbar Keime des Dramatischen in sich trägt, und die nicht bloß zur allmäligen Bilbung des mimischen Talents beitragen, sondern auch später auf die Bühne selbst übergehen sollte.

<sup>2)</sup> Plin. Lib. I. Ep. 15, — Juven. Sat. XI. v. 162 sqq. — Martial. Lib. III. Epigr. 63. — Lamprid, Heliog. cap. 32.

Aus ben zahlreichen Ruinen antifer Theater, die sich noch auf der Halbinsel sinden, aus den Abbildungen ans berer auf verschiedenen alten Münzen, so wie aus einzelnen Rachrichten bei lateinischen Schriftstellern 3) geht hervor, daß die Römer während ihrer langjährigen Herrschaft über Spanien auch ihr Theater mit Erfolg daselbst einsgesührt hatten. Eine Stelle aus Philostrat's Leben des Apollonius von Thana (Lib. V. Cap. 9), die man angeführt hat, um das Gegentheil darzuthun, könnte doch jedenfalls nur beweisen, daß zu Nero's Zeiten in Bätica noch kein Schauspiel bekannt gewesen sei; allein die Austorität dieses Schriftstellers ist überhaupt zu gering, um seiner Erzählung vielen Glauben zu verschaffen.

Die Westgothen, die seit dem Beginn des 5. Jahr= hunderts die Pyrenäen überschritten und bald darauf ganz Spanien unterworsen hatten, konnten in Sitte und Sprache mannigfachen Einstüssen des besiegten Bolks nicht ent= gehen, und nahmen von ihm auch den Sinn für theatra= lische Belustigungen an. Die Beweise für die Fortdauer ber scenischen Spiele während der westgothischen Herrschaft

\*) Martial (Epigr. Lib. IV. ep. 43) erwähnt namentlich das Theater zu Riga. Außerdem sind zu nennen die zu Taragona, Merida, Coruña del Conde, Sevilla, Ecija, Cazlona und vor allen das zu Saguntum (jest Murviedro). S. über das lettere Emanuelis Martinii Epist., (Amstelodami 1738) Tom I. pag. 198). Montfaucon, Antiquité expliquée, Tom. III. p. 237. Es ist swohl erhalten, daß man es im Jahr 1785 von neuem zu einer dramatischen Borstellung benutzen konnte; s. Masdeu, Historia critica de España, Vol. 8. pag. 131. — Bergl. auch Bestendorp und Reuvens Antiquiteiten II, II. S. 274, Florez España sagrada, Laborde Voyage pittoresque et historique de l'Espagne und die Reisen von Dillon, Bluer, Swindurne u. s. w.

liegen in verschiedenen kirchlichen Gesetzen; so dem Beschluß des Concils von Iliberis v. J. 305 (Can. 43 und 60), wo den Christen verboten wird, als Komiker oder Bantomimen auszutreten; in mehreren Stellen der Werke des Istdor von Sevilla (z. B. Origenes, Lib. 18, cap. 41 und 59, wo er die Gläubigen ermahnt, sich der Belustigungen des Circus, des Amphitheaters und der Scene zu enthalten); endlich in einer Nachricht, die uns Padilla und Mariaha ausbewahrt haben 4). Dieser zufolge ließ König Sisebut (aus dessen eignen Briesen die Notiz gesschöpft sein soll) den Eusedius, Bischof von Barcelona, absehen, weil er auf den Theatern die Darstellung von Dingen erlaubt hatte, welche die christlichen Ohren beleis digen mußten.

Es verbient bemerkt zu werben, daß diese Worte unzweideutig auf ein recitirtes Schauspiel hinweisen. Bon der sonftigen Beschaffenheit des unter den Gothen üblichen Dramas eine nähere Borstellung zu gewinnen, ist uns versagt. Richt einmal, welcher Sprache man sich auf der Bühne bediente, kann mit Bestimmtheit angegeben werden. Das nordische Bolk hatte durch längeres Umherziehen in verschiedenen Provinzen des römischen Reichs sich mit der Sprache vertraut gemacht, die es bei seiner Festsehung in Spanien auch unter dem besiegten Volke herrschend fand; seine Gesetzgeber und Schriftsteller bedienten sich ausschließlich des Lateinischen; aber im Munde des Volks begann diese Sprache durch Vermischung mit der ihm eigenthümlichen

<sup>4)</sup> II. parte de la Historia ecclesiastica de España par Francisco de Padilla. Malaga, 1605. S. 188, b. — Mariana, Historia general de España Lib. 6, cap. 3.

au entarten und ihren reichen grammatikalischen Bau mit einer einfachern Syntar zu vertauschen. Wollte das Schausspiel, was es doch überall bezweckt, auf die Wenge wirken, so mußte es sich daher vermuthlich des Dialekts bedienen, der ihr am meisten verständlich war, einer unförmlichen Wischung des Lateinischen und des sich bildenden Komanzo.

Die oben ausgesprochene Ansicht, bie schon in ben Riten ber altesten driftlichen Rirche Bilbungsfeime bes spätern Dramas findet, regt bie Frage an, in wiefern jene eigenthumlichen Gestaltungen bes Gottesbienstes, bie schon näher bezeichnet worden find, in ber frühften spanischen Rirche vorhanden gewesen seien. Für Die vier erften Jahr= hunderte unserer Zeitrechnung fehlt jede Nachricht hierüber; man weiß nur, daß vor Ablauf des 4. die Feier der Sonn= tage und bes Weihnachts-, Epiphanien-, Ofter- und Pfingftfestes allgemein in Spanien eingeführt mar, ohne bie Liturgie zu kennen, die ben Cultus bestimmte 5). Einbruch ber Gothen beginnt fich bas Dunkel aufzuhellen, das über der ältesten Kirchengeschichte des Landes ruht; benn fichere Beugniffe melben, bag biefes Bolf ben orientalischen Ritus ber griechisch-sprischen Rirche angenommen hatte und ihn in bem unterworfenen Lande einführte 6); ein bemerkenswerther Umftand, wenn man fich erinnert, wie gerabe in bem orientalischen Gottesbienst bas Dramatische am frühften und entschiedensten hervortrat. Und wir find nicht auf ibiefe Andeutung beschränkt, aus ber fich schon im Allgemeinen auf bie Beschaffenheit ber spanisch-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Masdeu, Historia critica de España VIII. 250.

<sup>•)</sup> Binterim, Denkwürdigkeiten ber fatholifchen Rirche, IV. 3, S. 88 ff.

gothischen Liturgie schließen läßt. Seit bem Jahr 516 geschieht ber Antiphonen und Responsorien vielfach Ermähnung 7). Einen eigenthümlichen Brauch lernt man aus bem 14. Canon bes 4. Tolebanischen Concils kennen; an ben Festen ber Märthrer nämlich und an ben Sonntagen wurde in ben Kirchen ber hymnus ber brei Knaben im feurigen Ofen gesungen 8). Eine andere, wegen ihres mimischen Charafters hier zu ermähnende Geremonie ift bie Fußwaschung, die jeder Bischof am grunen Donnerstag an seinen Untergebenen verrichten mußte 9). Ueberhaupt waren alle bie icon bezeichneten Keste, in beren firchlicher Keier fich die bramatischen Elemente am frühsten bemerkbar machten, seit bem 5. Jahrhundert in Spanien eingeführt. Processionen wurden vielfach und mit großem Glanz gehalten 10); und während so ber Gottesbienst selbst bie Schaulust nicht ohne Befriedigung ließ, brangten sich auch weltliche Bergnügungen, wie profane Gefänge, Tanze und Mummereien in die Kirchen ein 11). Das Tolebanische Concil vom Jahr 633 verbot bas Rarrenfest 12).

<sup>7)</sup> Conc. Tarrac d. a. 516, cap. 7, pag. 124. — Concil von Braga von 561, cap. 10, Nr. 12, pag. 181. — St. Isid Etymolog. Lib. 6, cap. 19, pag. 147, Tom. I. — Tom. II. de ecclesiast. off. Q. I. cap. 3, pag. 427.

<sup>\*)</sup> Man fann fich der Bermuthung nicht erwehren, daß diefer Gefang mit einer mimischen Darftellung verbunden gewesen sei, wie dies später in andern Ländern als alte Sitte erwähnt wird, z. B. in Ruß-land (f. Bakmeister's Ruffische Bibliothek, B. 111. S. 233).

<sup>\*)</sup> Masdeu, l. c. XI. 218.

<sup>10)</sup> Concil von Gerona, cap. 2 u 3, pag. 129. — 4. Tolebanisches Concil cap. 26, pag. 371. — St. Isid. Etymolog. lib. VI. cap. 19, Nr. 43, pag. 153.

<sup>&#</sup>x27;') Masdeu, XI. 212.

<sup>12)</sup> Labb. Concil. T. V. pag. 1703.

Im Beginn bes 8. Jahrhunderts gerftorten bie einbringenden Araber mit einem Schlage bie schon lange mankenbe Gothenmonarchie und unterwarfen mit reißenber Schnel= ligfeit bas Land und feine Bevolkerung, von ber nur ein fleiner Theil in ben unzugänglichen Gebirgen bes Norbens seine Unabhängigfeit behauptete. So wurden frembe Re= ligion, Sitte und Sprache auf ber halbinfel eingeführt und mußten auch auf die driftlichen Bewohner mannig= fachen Einfluß üben; aber biefe Einwirkung war nicht überwiegend und ausschließlich genug, um alle Reime ber Bilbung, bie im Schoofe ber driftlichen Rirche reiften, ju unterbruden. Die maurischen Herrscher bemmten bie Religionsübung der Ueberwundenen durch keine Art von Zwangemaagregeln; ben Chriften war ihr Gottesbienft unb die Besetzung der geistlichen Aemter freigegeben, sie hatten in Sevilla, Granada, Murcia, Balencia, Toledo und Babajoz, ja in Corbova, ber Saupistabt bes Reiches, ihre eignen Kirchen und burften sich sogar ber Gloden bebienen 13), und wenn einzelne Chaliphen, wie Abberrhaman II., fich intoleranter zeigten, fo waren biefe Berfolgungen burch ben unverstänbigen Gifer ber driftlichen Unter= thanen provocirt, die nach dem Märtyrthum Berlangen tru= gen und Mohammed laut für einen Lügenpropheten erklärten. Die sogenannte mozarabische Liturgie, bie ben Gottesbienft regelte, war im Wesentlichen burchaus bie alte gothische, mit ben geringen Beränderungen, die Isidor von Sevilla eingeführt hatte, und bewahrte also bas bramatische Gle= ment einer für beffen freie Entwickelung gunftigeren Beit

<sup>12)</sup> Masdeu, XIII. 277. — Afchbach, Gefchichte ber Ommaisjaben, S. 272.

auf. Der Kirchengesang soll sogar zur Zeit ber Araber zu besonders hoher Ausbildung gediehen sein, und Jsidor von Beja nennt mehrere Musiker und Dichter, die sich in dieser Periode durch Composition von Hymnen und Antiphonen auszeichneten 14).

Man weiß, mit wie wunderbarer Geschwindigkeit sich die Mauren von einem Hausen wilder Eroberer zu einem ber cultivirtesten Bölfer ihrer Zeit erhoben, wie sie die Baukunst in eigenthümlicher Beise zu hoher Bollendung ausbildeten, in verschiednen Wissenschaften dem ganzen damaligen Europa voranschritten und ihre Hauptstadt Cordova zu einem Sammelplat der Lernbegierigen aus allen Ländern machten. Mit welcher Liebe sie sich auch der Poesse widmeten, davon zeugen die noch immer nicht gehörig durchforschten Schäpe der Escurialischen Bibliothef und die reichhaltigen, obgleich bei Weitem noch nicht voll-

14) Masdeu, XIII. 198. Dag in bem mogarabifchen Gottes: bienft fortwährend bie lateinische Sprache angewandt murbe, unterliegt feinem Zweifel; und gewiß ift in ber oft citirten Stelle aus bem Indiculo luminoso bes Bifchofe Alvaro von Corbova, wonach im 9. Jahrhundert bas Arabifche bie in Spanien faft ausschließend übliche Sprache gemefen fein foll, viel Uebertreibung (f. Florez España sagrada, B. XI. S. 274; Du Cange Gloss, in ber Borrebe cap. 31). Wenn hier angegeben wirb, eine Menge fpanischer Chriften habe fich im Arabischen mit rhetorischer Elegang und felbst in gier= lichen Berfen auszubruden verftanben, fo fann man ale Wegenfat dazu aus der Chronit des Bifchofe Ibacio beweifen, daß die Araber ihrerfeite bieweilen nicht verschmahten, bie Sprache bes Birgil und Cicero zu reben. Gin Manifest bes maurifchen Ronige von Coimbra beginnt: Alboucen Iben-Mahumet, Iben-Tarif, bellator fortis, vincitor Hispaniarum, dominator Cantabriae Gothorum et magnae litis Roderici etc. (f. Duran in ber Ginleitung ju feinem Romancero. Madrid, 1832).

ständigen Verzeichniffe svanisch-arabischer Dichternamen bei b'herbelot, Nicolas Antonio und Cafiri. Berbienten Blas Rafarre und Belasquez Glauben, fo mußten fie auch eine umfangreiche bramatische Literatur beseffen haben und theatralischen Vorstellungen mit Vorliebe zugethan gewesen fein. Diefer, freilich ohne weitere Unterftupung bingestell= ten, Behauptung wibersprechen neuere Forscher, wie Conbe und Moratin, unbedingt. Doch scheint es, bag bie Lettern wiederum fich übereilen, wenn fie ben Arabern alle und jebe Leiftung im Fache bes Dramatischen absprechen; und wer bie Sachlage bes Streits sorgfältig pruft, wirb bie Aften noch nicht für geschloffen halten fonnen. Denn auvörberst ist zu bemerken, daß von ber spanisch = arabischen Literatur, bie allein authentische Zeugniffe aufbewahrt haben könnte, nur ein sehr geringer Theil auf uns gekommen ift; benn selbst von ben Manuscripten bes Escurial, die boch immer nur ein Fragment bes Gangen waren, ift bie Dehr= jahl — an achttausenb Banbe — burch ben großen Brand von 1671 verloren gegangen, und auch die noch vorhand= nen find bisher nichts weniger als forgfältig gemuftert worden. Wenn Conde versichert, unter allen handschrift= lichen Werken, die er jum Behuf seiner Geschichte ber maurischen Herrschaft burchlesen, kein einziges Drama gefunden zu haben, so führt bagegen Casiri zwei in der genannten Bibliothet befindliche Dichtungen an, die allem Unschein nach in's bramatische Fach gehören 15). Und mögen biese

<sup>15)</sup> Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialensis T. I. pag. 136 unb 144.

CCCCXCVII. Codex nitide exaratus anno Egirae 746 idemque autographus, quo continetur Opus, tum soluta, tum stricta

lettern auch bloß literarische, nicht für die Darstellung bestimmte, Bersuche gewesen sein, so kann man doch wohl
bei der Annahme nicht irren, daß mimische Spiele zur Ergötzung des Bolks, wie sie bei fast allen moslimischen Bölkern von jeher üblich gewesen sind 16), auch den spanischen

oratione concinnatum, hac inscriptione: Sales et Klegantiae Dialogi inter variarum Artium Professores instituti, Comoedia nimirum jocosa et satyrica, ubi quisque Professor juxta suae Artis vocabula et leges loquitur; alius alium dictis acutis ridiculisque illudit ac fugillat; tum ejus vitia dolosque aperit enarratque: auctore Mohamad Ben Mohamad Albalisi Ben Ali, ex Urbe Velez, qui colloquentes inducit quinquaginta et unum variarum Artium Professores, videlicet Judicem, Lanium, Coquum, Pullarium, Medicum, Pocillatorem, Pomarium, Musicum, Fidicinem, Caecum, Rhetorem, Grammaticum, Concionatorem, Praefectum, Praeconem publicae precationis Mahometicae etc. etc.

CCCCLXVII. Codex nitide exaratus feria 5 die 17 mensis Dilcadat, horis meridianis, anno Egirae 845. quo continetur Opus Anonymi inscriptum Comoedia Blateronis, in tres partes divisum. Prima agit de Equo vendito, ubi ad colloquendum inducuntur Blatero, Dux minax, Jurisconsultus, qui plura acute et jocose dicta proferunt, de Equi venditione inter se contendentes; secunda quorundam hominum vagorum instituta et dolos complectitur ac describit, quorum aliqui Medicinam, alii Astrologiam, alii alias artes ad credulum vulgus fallendum ostentant venditantque, tertia denique Amantium mores repraesentat.

16) S. bie Bruchstüde aus Hariri und Hamadani in de Sacy Chrestomathie arabe T. III. p. 167—272. — Niebuhr's Reise in Arabien, B. I. S. 151. — Alexander Burnes, Travels into Bokhara, T. II. pag. 329. — Lane, Account on the manners and customs of the modern Egyptians. — Sir H. J. Brydges mission to the court of Persia, T. I. 124 ff. — Belzoni, Voyage en Égypte et en Nubie, T. I. p. 27—31. — Michaud Correspondence d'Orient. T. V. p. 30—31, 248—252 und 255—257. — Dé-

Arabern nicht unbekannt geblieben seien, um so mehr, als biese in aller hinsicht auf bem höhenpunkte ber islamitisschen Cultur stanben. Es ist zu erwarten, daß sich bei einstiger Bekanntmachung ber literarischen Denkmale bieser Epoche Bestätigungen unserer Bermuthung sinden werben.

Doch wir wenden uns von bem Bolf, bas immer ein Eindringling auf frembem Boben und von ben alten Inhabern bes Landes an Religion und Sprache zu verschieden war, um sich je organisch mit ihnen verbinden zu fonnen, ju ben unabhängig gebliebnen Bergvolfern, bie als ber Rern ber spätern spanischen Ration zu betrachten find. Bor allen find hier bie Bewohner ber Afturischen Gebirge in's Auge ju faffen; benn wenn gleich, wie es scheint, sich bie ganze Norbgränze bes Landes entlang ver= schiebene Stämme in Unabhängigfeit von ber arabischen herrschaft behauptet hatten, ober nur flüchtig von ihr berührt wurben, so ist boch Afturien unstreitig als ber Bunkt anzusehen, von bem bie Bewegung bes Kreuzes gegen ben halbmond am frühften und entschiedensten ausging, und wo zugleich bie caftilianische Sprache mehr und mehr ausgebilbet warb. Diese flangvolle Munbart, beren erfte Spuren sich in ben Origenes ober Etymologieen bes Isiborus von Sevilla finden, ift aus einer Sprachmischung hervorgegangen, bie burch bie Rieberlaffung fo vieler verschiebe= nen Bolfer auf bemfelben Boben entstanben mar; als ihr

scription de l'Égypte T. XVIII. 20 partie, p. 442. — hammer's Schirin in ber Borrede S. 28. Eine ahnliche Borftellung, wie die von hammer geschilderte, sah der Berfasser dieser Geschichte zu Brussa in Kleinasten Sie hatte die Liebesgeschichte von Inssuf und Suleicha zum Gegenstand.

ungleich wichtigster Bestandtheil muß bas Latein angesehen werden; daneben aber hat sie in nicht geringem Maße aus dem Iberischen (Baskischen), Gothischen und Arabischen geschöpft 16b). Aus dem Asturischen Hochlande nun, wohin sich die Gothische Unabhängigkeit gestüchtet hatte, wurde diese Sprache Schritt vor Schritt in weiterer Entwicklung in die wiedereroberten Provinzen hinabgetragen 17).

Nicht lange nach bem Einfall ber Mauren war in jenen Gebirgen ber anfänglich bloß vertheidigende Biberstand in einen angreisenden übergegangen; und die wackern Nachsommen des Pelayo fämpsten so rüstig, daß daß sogenannte Königreich Asturien oder Oviedo schon gegen Ende des 8. Jahrhunderts den größten Theil von Gallicien und Leon umfaßte. In Folge der sernern Siege Ordonio's I, Alsonso's des Großen und Ordonio II. dehnte sich dieses Königreich, welches nun den Namen Leon annahm, die an die Biscapische Bai, den portugiesischen Duero und das Guadarramagbirge aus. Es wäre vergeblich, in einer so bewegten Periode, bei einem Bolk, das zur Bertheidigung seiner kaum errungenen Besithümer die Wassen nie aus der Hand legen durste, Spuren einer Kunst zu suchen, die nur in ruhigern Zeiten gedeihen

<sup>16</sup>b) Abelung's Mithribates II. 10. — Aldrete, del Origen de la Lengua Castillana fol. 46. b. — Diez, Grammatif ber romanischen Sprachen B. I. S. 48. — v. Hammer, über die Ländersverwaltung unter bem Chalifate. Berlin, 1835. S. 75.

<sup>17)</sup> Noch heute bewahrt ber Afturische, unter bem Namen Bable befannte, Dialect viele Borte und Rebensarten, die fich in bem alteften Denkmal ber castilianischen Sprache, bem Gedicht vom Cib, sinden, aber aus bem jegigen Spanischen verschwunden find. S. Duran Romancero, Einleitung.

Selbst in wiefern ber Gottesbienst unter bem Tumult bes Rriegs feine ausgebildeteren Formen zu bewahren vermochte, ober ju größerer Einfachheit jurudjufinken gezwungen war, niuß babingestellt bleiben. zwei Erscheinungen biefer frühen Epoche können hervorge= hoben werben, die als Aufnüpfungspunkte für das später hervortretende Drama bienen. Buerft bie pantomimischen Tange, die feit uralter Zeit in Afturien heimisch zu fein scheinen 18); sobann bas helbenlieb, bas hier bem frischen Born thatfraftiger Begeifterung entquoll und im Getummel ber Schlachten aufwuchs. Denn, wenn gleich bie alteften und überlieferten Denkmale castilianischer Dichtkunst nicht über die Mitte des 12. Jahrhunderts hinaufsteigen, fo barf boch zuversichtlich angenommen werden, daß schon bie ersten Waffenthaten ber tapfern Afturier burch Gefänge verherrlicht worden feien. In wiefern aber nach unferer Ansicht bas epische Lieb mit ben Anfängen bes Dramas in Verbindung fteht, werden bie folgenden Seiten bargu= legen suchen.

Während das Königreich Leon sich in den westlichen Provinzen besestigte und nur noch einmal gegen Ende des. 10. Jahrhunderts durch das Schwert des Almansor in seiner Eristenz gefährdet schien, hatte die Reaction gegen maurische Herrschaft auch an den Abhängen der Pyrenäen Fuß gesaßt und verschiedene unabhängige Territorien mehr und mehr nach Süden ausgedehnt; unter diesen die, aus den Eroberungen Karls des Großen, der sogenannten Spanischen Mark, erwachsene Grafschaft Barcelona, und den Landstrich, welcher, ursprünglich von dem kleinen Freistaat

<sup>18)</sup> Duran, a. a. D. im Anhang. — Jovellanos, Memoria sobre las diversiones publicas, pag. 17.

Jaca ausgegangen, bann Navarresischer herrschaft unterworfen, später bas Rönigreich Aragon bilbete. In biefen Provinzen (und längs ber Ruften bes mittellänbischen Meeres bis nach Valencia und Murcia) bilbete fich bas verborbene Latein zu berselben, nur wenig modificirien Sprache um, bie auch burch ben ganzen Guben von Franfreich bis an die italienische Granze unter bem Ramen der limosinischen ober provenzalischen verbreitet war 19). Wenn schon biese Gemeinschaft ber Sprache bie genannten Landstriche mit ber Heimath ber Troubadours verknupfen mußte, fo schlangen bie häufigen Berbindungen zwischen den Fürstenhäusern diesseits und jenseits der Byrenäen und ber vielfache Sanbelsverkehr zwischen Aragonesen, Catalanen und Provenzalen bas Band noch enger, und bahnten allen Culturerscheinungen, die bei ben lettern entsprangen, schnelle und leichte Wege zu ben spanischen Rachbarn. Und so fand auch die Poeste ber Troubabours an ben Bofen von Barcelona und Zaragoza eine zweite Beimath, ja verbreitete von hier aus ihren Ginfluß auf bas gange driftliche Spanien.

Es ift hier ber Ort, einige Eigenthümlichkeiten bieser provenzalischen Lieberkunst hervorzuheben, wobei ber große Kenner ber romanischen Sprachen und Literaturen unser Führer sein möge 20).

<sup>1.)</sup> In Aragon scheinen von fruh auf die limosinische und die castilianische Mundart um die Herrschaft gestritten zu haben; diese war die ursprüngliche Landessprache und lebte vorzugsweise im Munde des Bolts, jene aber hatte sich der Gunft des Adels und der Gebilbeten zu erfreuen.

<sup>20)</sup> Dieg, Poefie der Troubadours, und Leben und Werfe der Troubadours.

Die Spielleute und umzichenden Sanger, die wir während ber mittlern Jahrhunderte über ben größten Theil von Europa verbreitet sahen, hatten von Alters her vor= auglich im sublichen Frankreich ihre Heimath gehabt. Sier und vornämlich in ben schönen Gefilben, welche von Rhone und Durance bewässert werden, wie langs ber Ruften bes Mittelmeers, umschwärmten fie, von reichem Lohn gelockt, die Rittersitze und Hofftatten in größerer Bahl als irgendwo sonst, verherrlichten die Feste durch Spiel und Gefang und ergötten Vornehm und Gering burch ihre Runft, bie freilich, bem Beifte bes fruhern Mittelaltere entsprechend, noch auf einer untergeordneten Stufe ftanb. Als nun im Fortgang ber Jahrhunderte eben biese frangofische Proving, bas erfte unter ben euro= paischen ganbern, die Bluthe einer feinern Gultur ent= faltete, fcbloß fich auch bas Sangerwefen bem allgemeinen Fortschritt an, und es gelangte jugleich mit ber Occitani= ichen Sprache eine höhere Runftpoesie zur Ausbildung. Die Periode ber ersten Kreuzzüge ist als ber Anfang bieser für bie ganze Literatur folgenreichen Erscheinung zu be= zeichnen. Schon in ben Gebichten bes Grafen Guillem von Poitiers (geb. 1071), ber unter ben Erften bas Rreug nahm, liegen die Charafterzuge ber neuen Boefte wie in ber Knospe, und wenig später, um's Jahr 1140, seben wir fie in ben Gebichten Beire Rogier's und feiner Zeitge= noffen vollkommen entfaltet. Die Fürften und Eblen fuch= ten von nun an höher ftrebenbe Dichter um fich zu versammeln, ja rechneten es fich selbst zur Ehre, die gleiche Runft zu üben. So unterschied man jest zwei Classen provenzalischer Sänger. Troubabours hießen, im Gegen-

fat ju ben Bolfefangern, bie unabhängigen Dichter, bie fich mit ber Runftpoefie beschäftigten. Vornämlich gehörte bie Lyrif in ihr Bereich. Es ist hier nicht ber Ort, bie gahlreichen Gattungen, die fich in diefer hervorhoben, nam= haft zu machen, sondern wir haben für den vorliegenden 3wed nur die folgenden anzuführen. Die Tengone, ein Wettgesang, ber balb gegebene Streitfragen biglectisch erörtert, bald Liebe, perfönliche Berhältniffe und Welthändel in Gesprächsform behandelt, und burch bie bialogische Gin= fleibung, feltner freilich burch lebendige Darftellung einer fortlaufenben handlung an's Gebiet bes Dramatischen ftreift. Mehr ift bas lettere schon bei ber Pastoreta ober Pastorella ber Kall, einem Gespräch zwischen bem Dichter und einem Schäfer ober einer Schäferin, von einer furgen Einleitung begleitet. Diese reizenden Gebichte, von benen uns namentlich unter ben Werken von Gavauban und Guiraut Riquier fehr vorzügliche Beispiele aufbewahrt find, bilben bisweilen, am Kaben einer Liebesgeschichte an einander gereiht, ein größeres Bange und runben fich ju fast bramatischer Gestalt ab 21). Bulett find hier bie Albas, b. h. Morgenlieber zu nennen, in benen bie nacht= liche Luft zweier Liebenden gefeiert und ber Anbruch bes Tages verwünscht wirb. Bei ben heimlichen Busammenfunften eines liebenden Paars nämlich pflegte ein Bachter aufgestellt zu werben, ber burch seinen Ruf ober burch ben Ton einer Pfeife ben herannahenden Tag verkundigte, ba= mit die Glücklichen nicht burch ben eifersuchtigen Chemann überrascht murben. In biefen Liebern nun wird

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Parnasse occitanien, p. 43 unb 329. — Raynouard, III. 462 unb V. 165.

balb ber Wächter rebend eingeführt, ber bie Glücklichen zum Aufbruch mahnt, balb ber Ritter, ber sich unter zärtslichen Betheurungen ben schönen Armen entwindet, balb bie Dame, die ben Freund noch nicht scheiden lassen will 22).

Auch noch andere Gattungen des provenzalischen Liebes geben bisweilen in die Gesprächsform über; so das Sirventes, wovon ein Beispiel bei Diez, Leben und Werke ber Troubabours, S. 145.

Die zweite Hauptclaffe ber provenzalischen Sanger bilbeten bie Jongleurs, bas beißt biejenigen Dichter und Spielleute, welche um Lohn fangen, ober Boefie und Musik als Gewerbe betrieben. Man hat biese Jongleurs ale Nachfolger ber altern vollemäßigen Ganger, Mimen und Joculatoren angusehen 23); nur fam ihr Betrieb jest mit ber Kunstpoesie in Verbindung und sie traten zu ben Troubadours in das Verhältniß, daß fie biefe auf ihren Kahr= ten begleiteten, um fie burch Gefang und Spiel ju unterstupen, ober auch ihre Lieber abzusingen. Zugleich aber war es ein Sauptgeschäft ber Jongleurs, poetische Ergablungen vorzutragen, beren einfacherer Styl zu fehr an bie Bolfspoeste erinnerte, als daß sich die Kunstdichter mit ihnen befaßt hatten, und bie boch überall mit Begierbe ge= hört wurden. Dergleichen Rovellen und Kabliaur wurden in großer Bahl im Lanbe umbergetragen, und in ben Un= terweifungen für bie Spielleute finden fich lange Bergeich= niffe von folchen, die fie inne haben mußten 24):

<sup>22)</sup> Raynouard, II. 236; III. 313. - Diez, B. b. T., S. 151.

<sup>22)</sup> Dieg. ib. G. 20.

<sup>24)</sup> Raynouard, V. 102. - Diez, P. b. T., S. 45 und 199.

Der Rame Contrafazedor, ber ben Jongleurs häufig beigelegt wird, beweist, daß sie auch mimische und Bossenspiele aufführten; ebenso ber Umstand, daß sie von den lateinischen Schriftstellern ber Zeit als mimi, von Noftrabamus hin und wieder als Romifer bezeichnet werden. hierburch wird noch eine andere Bemerfung angeregt. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß die Benennungen "Nach= macher" und "Mimen" sich nicht bloß auf extemporirte Farcen und Possenspiele, sondern auch auf die Art und Weise bezogen, wie die poetischen Erzählungen vorgetragen wurben. Es scheint, daß bie epische Dichtung bieser Zeit auf ähnliche Weise, wie bies oben an Beisvielen aus an= bern Literaturperioden nachgewiesen wurde 25), mit Charac= terzügen bes Dramas verset war. Man fann fich bies auf mehrfache Weise benken; einem Jongleur g. B. war ber erzählende Theil zugewiesen, während die bialogischen Stellen von Anbern vorgetragen wurden; ober Giner recitirte bas Gange, indeg Andere die wichtigsten Momente ber Sandlung mimisch barftellten. Um wahrscheinlichsten aber ift, bag ber vortragenbe Sanger, ohne frembe Bei= hülfe, durch lebhaftes Geberdenspiel die Zuhörer in die Mitte ber erzählten Begebenheit zu versegen und burch verschiedene Intonation und Modulation ber Stimme bie bialogischen Stellen hervorzuheben suchte. Diese Bermuthung wird durch eine Stelle bes Noftradamus unterftugt, in ber es von dem Jongleur Rouës heißt: "Er war ein guter Romifer und fang in ben Baufern großer herren, indem er hin und her ging und die bagu paffenden Be-

<sup>25)</sup> S. bie Ginleitung.

berben machte, durch Bewegung seines Körpers und Versänberung seiner Stimme und durch andere Handlungen, die zum wahren Komiser gehören." Berdient Nostradamus auch nicht für alle seine Berichte Glauben, so mußte er bier doch wohl auf einer Ueberlieferung von der eigenthümslichen Sitte der provenzalischen Sänger sußen, oder es ließe sich nicht absehen, wie er auf eine solche Schilberung hätte verfallen sollen.

Von ber außerorbentlichen Menge erzählenber Bebichte, die in Occitanischer Sprache in Umlauf war, ift nur ein sehr geringer Theil auf uns gekommen, und aus biesen wenigen läßt sich fein entscheibenber Beweis für bie eben bargelegte Annahme beibringen. Allein die enge Berbindung, bie zwischen nord= und sudfrangöfischer Lite= ratur Statt fanb, rechtfertigt bie Bermuthung, bag eine Gigenthumlichkeit, die fich bei jener nachweisen läßt, auch bei bieser vorhanden gewesen sei. Deßhalb möge hier an= geführt werben, daß bas Absingen ber Chansons de gestes in Norbfrankreich mit einer lebhaften, an's Dramatische streifenden Mimit verbunden war, und daß in verschiednen Sanbschriften alter Kabliaux und Lais bei den dialvaischen Vartien die Gesanameise angegeben wird, was offenbar andeutet, daß diese Stellen burch lebenbigere Darstellung aus dem Reft ber Erzählung her= vorgehoben wurden 26).

Es ist kaum nöthig, zu bemerken, daß wir für die oben bezeichneten lyrischen Gattungen, in denen mehrere Personen redend eingeführt werden, dieselbe Weise des Bors

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Fabliaux, Contes etc. par Barbazan et Méon, T. I. p. 380 ff.

trags annehmen. Nur durch diese Annahme erklärt sich, wie die Chronisten und Geschichtschreiber für das Recitiren der Gedichte so oft den Ausbruck representar gebrauchen 27). Borzüglich mußtensich die Albas und Pastoretas zur mimisch= dramatischen Defamation eignen. Bei den Tenzonen weist schon die äußere Form auf Recitation durch Mehrere hin; aber die vertheilte Rede ist auch das Einzige, wodurch diese Dichtgattung mit dem Drama Gemeinschaft hat, dem sie als bloße Uedung des Wißes durch Angriff und Bersteidigung eines ausgestellten Sapes sern steht.

Nach bem Angebeuteten nehmen bie provenzalischen Contrafazedors, sei es als Boffenspieler, sei es als mi= mische Darsteller epischer und lyrischer Dichtungen, in ber erften Bilbungegeschichte bes neueren Theaters jedenfalls einen Blat em, und biejenigen Literatoren, welche, wie 3. B. Moratin, ben Provenzalen allen Ginfluß auf bie Entwickelung bes Dramas absprechen, scheinen ben ftufenweisen Fortschritt besselben nicht gehörig berücksichtigt zu haben. Und nicht bloß hierin befindet fich 3. B. Tirabo= schi auf Irrwegen; auch mit feiner Behauptung, in allen ben zahlreichen Sammlungen provenzalischer Poeste finde fich feine bramatische Composition, verhält es sich nicht beffer. Denn wenn auch die Erzählung von Nostradamus und Crescimbeni, wonach die Troubadours Lucas de Grimauld, Hugues Brunet, Arnaut Daniel und Anselme Kaibit Schauspiele verfaßt haben. 28), gang unwahr fein follte, mas boch noch feineswegs baburch bewiesen wirb,

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) S. 3. B. Zurita, Anales de la Corona de Aragon, Banb VII, C. I, B. II. fol. 85.

<sup>28)</sup> Crescimbeni Comment. T. II. pag. 44. — Tiraboschi, IV. p. 422.

baß biese Schauspiele jest nicht mehr aufzufinden find, so besitzen wir doch, handschriftlich vollständig erhalten, stel= lenweise von Rannouard mitgetheilt, bas Mysterium ber weisen und thörichten Jungfrauen als Denkmal bes occi= tanischen geistlichen Dramas 29). Dieses aus ber erften Salfte bes 11. Jahrhunderts herrührende Stud ift nun freilich bas einzige feiner Gattung, bas bisher in provenxalischen Manuscripten aufgefunden worben; hierdurch aber wird noch feineswegs ber Schluß begründet, baß es gang isolirt, ohne gleichartige Versuche neben sich und ohne Nachfolger bagestanden habe. Daß die bramatischen Werfe jener Beriobe in so geringen Reften auf uns gefommen find, barau scheint eben jener Umftand Schuld zu fein, ber uns auch von der provenzalischen Romanen= und Novellen= literatur nur wenige Ueberbleibsel gegonnt hat. Die gro-Bere Theilnahme, die man ber Lyrif zuwendete, und die Unficht, welche diese als eine höhere Gattung ber Boefie geltend machte, gaben unftreitig Beranlaffung, daß man bie Produkte einer mehr popularen Kunft mit einer Bernachlässigung behandelte, die ben Verluft so vieler föstlichen Documente ber Culturgeschichte jener Zeit herbeigeführt hat. Uebrigens fehlt es nicht an Runden über Darftellungen von Musterien in ber Provence. So lesen wir im Leben bes René d'Anjou, Königs von Neapel und Grafen von Brovence, von einem geistlichen Drama, bas mit unge= meiner Pracht zu Air aufgeführt wurde. Und läßt fich überhaupt annehmen, bag, während im gangen übrigen Frankreich bas geiftliche Schauspiel mit Vorliebe gepflegt wurde, uur die Bewohner bes füblichen Landes, die auf=

<sup>29)</sup> Raynouard, II. 134-143.

geweckteften, wohlhabenbften und gebilbetften, hierin zu= rudgeblieben feien?

Rehren wir nach ben öftlichen Provinzen Spaniens jurud, so seben wir hier die provenzalische Poefte schon früh Aufnahme und Nachahmung finden. Die äußere Beranlaffung bazu gab bie Herrschaft bes Sauses Barce= lona, die sich zu Anfang bes 12. Jahrhunderts über ben größten Theil der Länder ausdehnte, in welchen die Sprache von De gerebet warb. Raimund Berengar III., Graf von Barcelona erwarb 1112 die Grafschaft Brovence und andere fübfrangöfische Bebiete; ber altefte Sohn beffelben, Raimund Berengar IV., vereinigte barauf bas Rönigreich Aragon mit Barcelona, und endlich fah ber Enkel, König Alfonso II., ganz Aragon, Catalonien und Provence seinem Scepter unterworfen (1167). War schon fein Vater ben Sängern geneigt gewesen, so zeigte sich Alfonso seit bem Beginn seiner Regierung in noch höherem Grabe als Gönner und Beförberer ber Dichtkunft. Zahlreiche Dichter und Spielleute aus Provence, wo er in Regie= rungsgeschäften sich häufig aufhielt, schloffen sich seinem Sofhalt an und lohnten ihm feine Freigebigfeit mit ben reichlichsten Lobpreisungen 30). Unter ben folgenden Ura= gonischen Fürsten werben vornämlich Beire II., Jayme I. und Beire III. als Gonner ber provenzalischen Lieberkunft genannt. Die Großen bes Reichs eiferten bem Beispiel bes Hofes nach, nahmen bie wandernden Sanger gaftfrei in ihren Schlöffern auf und versuchten sich zum Theil selbst in der Kunft berfelben. Juan I. endlich lud burch eine feierliche Gefandtschaft, die er nach Frankreich schickte,

<sup>30)</sup> Schmibt, Gefchichte Aragoniens im Mittelalter, S. 461.

provenzalische Dichter ein, sich nach Spanien zu begeben, um, nach dem Borbilde der Academie der Jeux floraux in Toulouse, eine ähnliche in Barcelona zu errichten. Diese neue Stiftung wurde mit Privilegien und ansehnlichen Einfünften ausgestattet und hatte sich der sorgsamen Pflege auch der folgenden Könige zu erfreuen 31).

Während so die Kunst der Troubadours und Jongleurs in ben öftlichen Marken ber halbinfel eine zweite Beimath fand, mußte ihr auch ber weftliche Theil berfelben zugänglich werben. Schon in ber Beschichte bes Cib (Ende des 11. Jahrhunderts) erwähnt die Cronica general ber juglares. hierbei mußte nun freilich, wenn jener gange Theil ber Chronif nicht aporfyphisch ware, an jene altere Claffe volksmäßiger Canger und Luftig= macher gebacht werben, die mahrend des gangen Mittel= alters nicht ausgestorben zu sein scheint. Aber nicht lange nach bem genannten Zeitpunkt muffen provenzalische Dichter Aufnahme in Caftilien gefunden haben; um die Mitte bes 12. Jahrhunderts erscheint Alfons VIII., König von Castillen und Leon, als Gonner ber Troubabours; Alfons IX. von Leon und Ferdinand III. von Caftilien traten in seine Fußstapfen 32). Aus den Regierungsjahren Alfons X. (1252—1284) endlich finden sich ausführliche Zeugnisse, bie nicht bloß von der großen Berbreitung bes Sanger= wesens in Castilien Runde geben, sondern auch über ei= genthumliche Berhältniffe, in bie baffelbe bort getreten war, Licht verbreiten. Diefer königliche Gelehrte, Dichter

<sup>31)</sup> S. die Stelle aus der Gaya sciencia des Marquis de Billeni in den Origines de la lengua española von Mayans.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Diez, L. u. B. b. T., S. 44 u. 133. — P. b. T., S. 61.

und Dichterfreund übertraf alle seine Vorganger auf bem Thron an Freigebigfeit gegen bie Sanger, bie er theils an seinem Hofe in Sold nahm, theils, wenn fie in ber Ferne lebten, burch Jahrgehalte unterftutte. Unter ben fo Begünstigten war ein Troubabour Guiraut Riquier, aus Narbonne, der es fich zur Aufgabe gemacht hatte, der da= mals in vielen Gegenben ichon in Migachtung gerathenben Sangergunft wieder zu Ansehen zu verhelfen. Er fah bie Urfache biefes Uebels in ber zu jener Zeit aufgekommenen ungebührlichen Sitte, alle Dichter ohne Unterschied Jongleurs zu nennen und so selbst die ausgezeichnetsten mit ben rohen Spielleuten und Boffenreißern in eine Glaffe gu segen. Deghalb forberte er seinen königlichen Gönner auf, biefem Unfug ju fteuern und beftimmte Benennungen für bie verschiedenen Claffen festzuseten. Auf diese, uns auf= bewahrte, Bittschrift vom Jahr 1275 folgt eine im Ramen Alfonso's abgefaßte Erklärung, die jedoch allem Anschein nach von dem Troubadour selbst herrührt und wohl nur ein Entwurf für bie erwartete Entscheibung bes Ronigs nach bem Sinne bes Bittstellers sein follte. hier wirb querft bas Gesuch wiederholt und nach seinen Grunden erwogen; es wird ein Migbrauch genannt, bag man alle Dichter und Sanger, und felbst die Seiltanzer und Possenspieler unter bem Namen Jongleurs bezeichne. werden die verschiednen Namen erwogen, die für die Un= terscheibung ber verschiebnen Glaffen paffend fein möchten. Für alle diejenigen, die eine niedrige Lebensart führen und in feiner guten Gesellschaft erscheinen burfen, so wie für biejenigen, welche Uffen, Bode und Sunde tangen laffen, ben Gesang ber Bögel nachmachen, Inftrumente

fpielen, ober für geringe Gaben vor bem Bobel fingen, wird ber Rame Bouffons festgesett. Diejenigen, bie fich mit Söflichfeit und angenehmen Runften unter ben Eblen zu benehmen wiffen, indem fie Inftrumente fpielen, Novellen ergählen, Berfe und Canzonen Anderer vortragen, und burch bergleichen einnehmende Fertigkeiten unterhalten. follen Jongleurs beißen. Denen aber, welche Berfe und Liedweisen zu erfinden, Tanglieder, Cobla's und Balladen, Alba's und Sirventes meisterhaft zu bichten ver= fteben, foll ber Name Troubabours gebühren. Den vorzüglichsten und vollfommenften unter ben lettern enblich wird ber Titel Doctoren ber Boefie ertheilt. - Diefe gange Weisung scheint sich nur auf Subfrankreich zu begieben; benn "in Spanien," heißt es, "ift die Sache beffer eingerichtet; hier werben die Gewerbe burch ben Namen unterschieden. Die Instrumentensvieler heißen Joglars, Die Nachmacher Remendadors, bie Troubabours an allen höfen Segriers, Diejenigen Menschen aber, bie, fern von gutem Benehmen, ihre niebrigen Runfte auf Stragen und Plagen sehen laffen und ein unehrbares Leben führen, werben ihrer Schlechtigfeit wegen Cazuros genannt; fo Aft ber Brauch in Spanien und leicht kann man am Ramen bie Kunfte erkennen 33)."

Die Juglares zerfielen in zwei Classen, wie aus verschiedenen Gesetzen der Siete Partidas ersichtlich ist. Die "Nachmacher," Possenreißer und Juglares, die öffentlich auf den Straßen für Geld singen und ihr Spiel treiben, werden für insam erklärt; diejenigen aber, welche zur Unterhaltung der Reichen und Fürsten, oder zu ihrer eignen,

<sup>\*\*)</sup> Diez, P. b. T., S. 333 ff.

Inftrumente spielen und singen, sollen von biesem Spruch ausgenommen bleiben 34). Ein anderes Geset lehrt uns auch weibliche Jongleurs (juglaresas) kennen 35).

Um das Dunkel, das trop diefer Nachrichten noch über der Beschaffenheit dieses Sängerwesens liegt, so viel wie möglich zu lichten, mussen vor Allem die verschiednen Sprachsormen unterschieden werden, deren sich im damaligen Castilien die Poesie bedienen konnte. Und hier heben sich augenscheinlich sogleich zwei Hauptclassen hervor. Die

- <sup>34</sup>) Otrosi los que son juglares é los remedadores é los facedores de los zaharrones que publicamente andan por el pueblo ó cantan ó facen juegos por precio, esto es porque se envilecen ante otros por aquel precio que les dan. Mas los que tañeren estrumentos ó cantasen por facer solaz á si mesmos, ó por facer placer ó sus amigos ó dar solaz ó los reyes ó á los otros señores, non serian por ende enfamados. VIIa. Partida, tit. 6, leg. 4.
- 35) Ilustres personas son llamadas en latin las personas honradas é de gran guisa é que son puestos en dignidades asi como los reyes é los que descienden de ellos, é los condes, é otrosi los que descienden dellos, é los otros omes honrados semejantes destos. É estos atales, como quier que segun las leyes pueden recebir las barraganas, tales mugeres ya que non deben recebir asi como la sierva ó fija de sierva. Nin otrosi, la que fuese aforrada nin su fija, nin juglaresa nin sus fijas, nin tabernera, nin regatera, nin alcahueta nin sus fijas, nin otra persona de aquellas que son llamadas viles por razon de si mismas, ó por razon de aquellos do descendieren; ca non seria guisada cosa que la sangre de los nobles fuese embargada nin ayuntada á tan viles mugeres. É si alguno de los sobredichos ficiere contra esto, si oviese de tal muger fijo segun las leyes, non seria llamado fijo natural, ante seria llamado spurio, que quier tanto decir como fornecino. É demas tal fijo como este non debe partir en los bienes del padre, nin es el padre tenudo de criarle si non quisiere. IVa. Partida, tit, XIV. leg. 3.

aus Brovence ober bem öftlichen Spanien eingewanderten Dichter fangen unftreitig in ihrer heimischen Munbart und burften nicht fürchten, von Fürften und Bornehmen, vor benen fie fich hauptfächlich hören ließen, unverftanden ju bleiben; benn bas Limosinische ward an ben meisten europaischen Sofen, von dem englischen heinriche II., bem beutschen Friedrichs II. bis zu dem portugiesischen bes Ronige Diniz, mit Vorliebe gepflegt 36). Die ursprünglich Castilianischen Sanger bagegen mußten fich in ber ausländischen Sprache boch nur mit 3mang bewegen können und baber ein ihnen geläufigeres Ausbrucksmittel suchen. Für die Lyrif aber, und namentlich für die feinern For= men, an welche bie Provenzalpoeste gewöhnt hatte, fanden ste die castilianische Sprache noch fast ganz ungebildet. Ein anderer Zweig bes spanischen Romango, ber Galligische, verdiente in biefer Hinsicht ben Vorzug. Denn schon sehr früh, seit Graf Heinrich von Burgund mit einer gro= Ben Anzahl von Rittern aus Südfranfreich nach Galli= gien gekommen war, um an ben Rämpfen ber Könige von Castilien und Leon gegen die Mauren Theil zu nehmen, hatte sich bort die Provenzalpoeste einheimisch gemacht, und ben Gallizischen 37) Dialect für ben lyrischen Ausbruck

<sup>\*\*)</sup> Duarte Nuñez de Liaö, Origem e ortographia da lingua port. Lisboa, 1774. 4. Tom. II. pag. 76.

<sup>37)</sup> Ober man fann fagen ben Galligisch = Bortugiefischen; benn bie Gleichheit ber Galligischen Sprache mit berjenigen, in welcher bie alteften Bortugiefischen Dichter ihre Lieber fangen, scheint keinem Zweifel zu unterliegen. Den Beweis bafür kann ein Bergleich bes alten Bortugiefischen Lieberbuchs mit ben galligischen Gebichten Alsfonso's X. liefern. Indem hier von jenem alten Cancioneiro die Rebe ift, barf die Bemerkung beigefügt werden, bag die Handschrift

ausgebilbet. Kast man bies und ben Umstand in's Auge. daß Galligien schon fruh zu einem politischen Ganzen mit Castilien vereint wurde, so wird es nicht befremden können, wenn die castilianischen Dichter früherer Zeit sich einer Sprache bedienten, die vor der provenzalischen den Borgua einer größern Bermanbtschaft mit ber ihrigen, vor bieser aber ben angebeuteten ber höheren Ausbildung befaß. Und baß fie bies thaten, bezeugt, neben andern Umftanden, ausbrudlich eine Stelle in bem berühmten Briefe bes Margues von Santillana über den Ursprung der spanischen Poefie 38). Allein man hute fich, ben Worten ben ausge= behnten Sinn beizulegen, ben fie, fo einzeln ftebent, ju enthalten scheinen; unstreitig find nicht alle, sonbern nur bie lyrischen Dichter im Geschmack der Troubadours gemeint. Denn, wenn schon unwahrscheinlich ift, bag ber Bolfsfänger in fremder Mundart ju feinen Sorern ge= sprochen habe, so beweisen auch ausbruckliche Beugniffe, beffelben auf ber Bibliothet bee Colegio dos Nobres ju Liffabon,

wichtige Documente für die Geschichte der alten Sangerkunft entshalten soll. Sie ist reich mit Farben ausgemalt und mit kleinen Miniaturbildern geziert, auf benen Sanger, Spielleute und Tänzer dargestellt sind. Die eigne Ansicht des Manuscripts ist dem Versfasser dieser Geschichte nicht vergönnt gewesen. Daß aber die darin enthaltenen Lieder in den Formen mit den provenzalischen, in der Sprache mit den gallizischen übereinstimmen, zeigen schon die von Lord Stuart herausgegebenen Proben derselben. S. Raynouard im Journal des Savans, August 1825, und Bellermann, die alten Liederbücher der Portugiesen. Berlin, 1840. S. 55.

38) "Non ha mucho tiempo que qualesquier decidores é trovadores destas partes, agora fuesen Castellanos, Andaluces ó de la Estramadura componian todas sus obras en lengua Gallega ó Portuguesa." Sanchez, Coleccion de poesias castellanas anteriores al siglo XV. Parífer Ausgabe, ©. 16.

wie früh die Boefie in castilianischen Tonen reben lernte. Was die Bolfsbichtung der frühern Periode in ber Lyrif geleistet haben mochte, scheint zwar verklungen, ober nur in geringen Resten auf uns gefommen ju sein; ben er= gählenden Gebichten ist es bagegen theilweise beffer er= gangen; und biese werben wegen des vorherrschenden Charafters ber Nationalität und Localität in auf Gegenstand unb Behandlung für bie wichtigsten Documente ber alt=spanischen Literatur gelten muffen. bas ältefte unter ben in ihrer ursprunglichen Geftalt auf= bewahrten Denkmälern ber castilianischen Sprache und Poefie ift bas vielbesprochene Poema del Cid zu nennen, beffen Abfaffung mit ziemlicher Gewißheit in bie Mitte bes 12. Jahrhunderts gesett werden kann. Rach der Mei= nung Einiger hat in ber Beife biefes Gebichts bas altefte afturische Volks- und Helbenlied geklungen 39), in jener zweitheiligen, bem Nibelungenvers und alt-provenzalischen Reimwerken verwandten nämlich, welche auch den etwas spätern Gedichten von König Apollonius von Tyrus und von Alexander dem Großen 40) ju Grunde liegt. diese Ansicht beruht vielleicht auf nicht ganz sicherer Grund= lage. Denn wenn auch jugegeben werben fann, baß bas ge= nannte Epos sich in einzelnen Bunften an die Volksbichtung lehnt, wie 3. B. aus jenen Stellen erhellt, wo ber Dichter sich an seine Zuhörer wendet, so stellen boch überwiegende Gründe baffelbe als ein Probutt ber Runftpoefie bar. Hiervon trägt die Sprache, trot ihrer Nohheit, der Rhyth=

<sup>39)</sup> Diez, alt-fpanische Romangen, S. 199 ff.

 <sup>4</sup>º) Rodriguez de Castro, Biblioteca española. Madrid, 1786.
 Tomo II. pag. 504. — Sanchez, I. c., ©. 270.

mus, trop feiner Schwerfälligfeit, unverfennbare Spuren. Diefer jambifch anhebende Bers mit feiner gang willführ= lichen Structur ist nach dem Urtheil eines in folchen Sachen gewiß competenten Richters 41) ber spanischen Sprache so wenig natürlich; er entbehrt so gang jener Einfachheit und jenes ungefünstelten Sylbenfalls, welche ber Bolfspoesie überall eigen finb, bag man ihn fremben, zunächst wohl provenzalischen Mustern nachgebildet glauben muß 42). Der Dichter beabsichtigte allem Anschein nach, bie populären Lieder zu übertreffen, indem er ben von ihnen vielfach verherrlichten Lieblingshelben ber Nation in einer schwierigern und entlegneren Form befang. Denn bie Erifteng folder Lieber ichon lange vor unferm Gebicht ift man in aller hinsicht vorauszuseten berechtigt, ba bie Bolkspoefie überall bas erste Produkt bes fich regenden poetischen Lebens ift. Weist boch auch bas Poema nicht unbeutlich auf bergleichen Borganger gurud; benn feine Sprache, wenn auch rauh und ungefügig, ift es boch nicht in bem Grade, daß sie ohne vielfache frühere metri= iche Behandlung auch nur zu biefer Ausbildung hatte gelangen fonnen. In Bezug auf biefen alten Bolfegefang nun ift in aller Hinsicht wahrscheinlich, daß ihm ber vierfüßige trochäische Bere, von zwei zu zwei Zeilen entweder burch ben vollkommenen Reim ober durch bie Affonanz verbunden, eigen gewesen sei. Die Eigenthumlichkeit ber spanischen Sprache scheint mit biesem Mage (ber foge-

<sup>41)</sup> D. Augustin Duran in dem Discurso preliminar zu seinem Romancero.

<sup>42)</sup> Bergi. Raynouard im Journal des Savans, 1831, S. 135.

nannten Romanzenform) 43) fo verwachsen zu fein, bag ihre Worte und Sabe fich wie von felbst in baffelbe

43) Ein weit verbreiteter Irrthum verwechselt die Romangens verse (romances) mit ben Rebondillen, ba beide doch wesentlich versichieden sind; benn das Charafteristische jener besteht barin, daß sie mittels eines, burch mehrere Berspaare fortlaufenden Ans oder Ginsklangs in der zweiten Zeile verbunden sind; diese aber find vierzeilige Strophen mit vollkommnen Reimen in der Stellung 1, 2, 2, 1. Dies ganz deutlich zu machen und jeder möglichen Berwechselung vorzusbeugen, setzen wir folgende Beispiele hierher.

## Romances.

; Nuño Vero, Nuño Vero Buen caballero probado, Hinquedes la lanza en tierra, Y arrended el caballo! Preguntaros he por nuevas De Baldovinos, el Franco.

Dies ist die ansgebildete Romanze, welche später von dem Drama aufgenommen wurde, und in welcher immer nur die Affonanz, nie mehr der vollkommene Reim vorkommt. In den älteren Romanzen verbinden sich oft der An= und Einklang, d. h. es treten nach Be= lieben vollkommene Reime oder bloße Affonanzen ein, aber die End= vocale werden durch das ganze Gebicht festgehalten, z. B.

Porque el gran emperador.
Asi lo habia mandado,
Llegó el valiente Roldan
De todas armas armado
En el fuerte Briador,
Su poderoso caballo,
Y la fuerte Durlindana
Muy bien ceñida a su lado,
La lanza como una entena,
El fuerte escudo embrazado etc.

Redondillas.

Ven, muerte, tan escondida, Que no te sienta venir. schmiegen, und die Nebe sich zwanglos in seinem bequemen und doch anmuthig beschränkten Gleise bewegt. Und so ergoß sich unstreitig auch das Lied zuerst in die Weise, die sich am nächsten und natürlichsten darbot <sup>44</sup>a). Freilich kann die Eristenz der Romanze mit historischer Gewisheit kaum dis in die Zeit Ferdinands des Heiligen (1220—1252) hinauf verfolgt werden <sup>44</sup>b), allein der trefsliche spanische

## Porque el placer del morir No me torne à dar la vida.

Bon beutschen und sogar neueren spanischen Schriftstellern (3. B. Sarmiento) wird ber Namen Redondillas für eine Universalbenen=nung aller trochäischen Berse von vier Füßen gehalten, und bann wieder in wunderlicher Beise je nach ber Affonanz ober ber Stel-lung der Reime unterschieden; allein die älteren Spanier wissen hiers von nichts, sondern halten Romances und Redondillas immer aus einander.

44a) El verso de ocho silabas es el propio y natural de España, en cuya lengua se halla mas antiguo que en alguna otra de las vulgares, y asi en ella solamente tiene toda la gracia, lindeza y agudeza que es mas propia del ingenio español. — Argote de Molina, discurso sobre la poesia castellana.

El de ocho silabas es el mas famoso, mas antiguo, mas natural y mas comun. — Sarmiento, Memorias para la historia de la poesia española. Sarmiento führt viele Stellen alter Chrosnifen und ber Alfonsinischen Gesetz an, bie, obgleich als Prosa gesschrieben, boch wirkliche Romanzen sind.

446) Hay memoria en diversos lugares del Repartimiento de Sevilla de Nicolas de los Romances y Domingo Abad de los Romances; ambos quiere Argote de Molina que fuesen poetas del Santo Rey; y de Domingo Abad de los Romances: "Este nuestro poeta (dice) escribió en Castellano, que es lo mas antiguo que he visto en Castilla; y por el gusto de los curiosos pondré aqui una Serranica, que dice asi:"

En somo del Puerto Cuidéme ser muerto Gelehrte D. Augustin Duran hat scharffinnig hervorgehosben, wie sich in ben uns ausbewahrten ältesten Gebichten

De nieve y de frio, Y de ese rocio De la madrugada.

A la decida De una corrida Fallé la Serrana Fermosa, lozana E bien colorida.

Dixele á ella: Omillome bella, Dix tu, que bien corres, Aqui no te engorres, Que el sol se recala.

Dix el: frio tengo, E por eso vengo A vos, fermosura; Quered por mesura Abrir la posada.

Dixo la moza: Cormano, la choza Está defendida, Non habedes guarida Sin facer jornada.

Domingo Abad de los Romances y Nicolas de los Romances quedáron avecindados en Sevilla, que consta de escrituras del Archivo de la Santa Iglesia.

Diego Ortiz de Zuñiga, Anales eclesiasticos y seculares de Sevilla. Edicion de Madrid, 1795. Tom. I. pag. 196.

Das angeführte Liebchen (gegen beffen Aechtheit fich überhaupt wohl bebeutenbe 3weifel erheben laffen) ift freilich nicht in Roman= genform, und überhaupt läßt fich aus bem Ausbruck Romances nichts beweifen, ba biefer in ber früheren Beit gang allgemein ein Gebicht

bieser Gattung, die in ihrer Totalität die Mitte des 14. Jahrhunderts vielleicht nicht übersteigen, Reste von noch ältern besinden, die, der umgestaltenden mundlichen lleberlieferung zum Trop, in die frühste Periode des afturisschen Arieges hinaufreichen.

Wenn die Romanzen im Allgemeinen auch im ganzen Bolke verbreitet waren, so wurden die erzählenden doch wahrscheinlich vorzugsweise von den Joglares vorgetragen, von denen sie zum Theil auch verfaßt sein mögen. Diese Sänger hatten, wie wir sahen, in der Recitation poetisscher Erzählungen eins ihrer Hauptgeschäfte; in Castilien aber konnten sie kaum anstehen, sich hierzu der Romanzensorm zu bemächtigen, als der geeignetsten für die populäre Wirkung, die sie beabsichtigten. Es ist wohl nicht zu gewagt, wenn wir, was zunächst von den Joglares gilt, die im Gesolge der spanischen Troubadourpoesse auf-

m Romanzo, in der Bulgarsprache bezeichnete; aber die Bermuthung, daß die beiden Dichter, die der heilige Ferdinand zur Eroberung von Sevilla mitgenommen, wirklich Romanzenfänger gewesen seien, liegt nahe. Gewiß ist es, daß man wenige Jahre später unter Alfons X. den achtspligen trochälschen Bers in einer, saft ganz mit der Romanze übereinstimmenden Form anwandte; die Berke dieses Königs selbst liefern hiervon zahlreiche Beispiele, denn wenn man von seinen Liezbern den Refrain am Ende jeder Strophe wegnimmt, so erhält man Romanzen; z. B.:

E de tal razon com esta
Vos direi com huna vez
A Virgen Santa Maria
Un muy gran miragre fez
Po lo bon Rey Don Fernando
Que foi comprido de prez.

S. Anales de Sevilla, T. I. pag. 301.

treten, auch auf ihre Borganger, bie altern Bolfefanger, Bielleicht schon zu ben Zeiten ber Belben, bie ste feierten, erschollen bie Romanzen von Mubarra und Bernardo bel Carpio. Der Rhapsobe, als Begleiter bes herven, griff vor Beginn ber Schlacht in feine Leier, um burch Erinnerungen vergangenen Ruhmes ober burch Berherrlichung gleichzeitiger Großthaten ben Muth ber Rämpfer zu befeuern. 3m Frieben aber war er überall ein willfommener Gaft; ihm lauschte bas Bolf auf Straben und Blagen, wenn er von Kaiser Karls Balabinen ober ben Infanten von Lara ergablte; ihm öffneten fich bie Thore ber Schlöffer; er war bie Zierbe jebes Keftes und erfullte bie Seelen ber Borer mit Staunen und Ruhrung, fei ce, bag er bentwürdige Begebenheiten ber ganbesgeschichte, ober bie Schickfale unglücklich Liebenber, ober Rittermahrchen und Sagen von einem fernen Bauberreiche ber Phantafie berichtete.

In Bezug auf die Vortragsweise der Romanzen tritt von Neuem die Vermuthung ein, die schon bei Erwähnung der provenzalischen Erzählungen ausgesprochen wurde; und die Annahme einer mimisch-dramatischen Art der Recitation scheint hier noch durch einen besondern Grund unterstützt zu werden. Dieser liegt in der Beschaffenheit der Romanze selbst, welche in merkwürdiger Weise auf der Gränzscheibe zwischen dem Epos und dem Drama schwankt; gehört sie als erzählend in's Bereich des erstern, so ist sie doch in der Art der Erzählung vergegenwärtigend wie das. Drama. Man betrachte nur einige der prägnantesten von diesen Gedichten, z. B. die von Ganseros, vom Marques von Mantua, vom Grafen Claros von Montalvan (wir

nennen hier absichtlich folche, bie in ihrer alterthumlichen Form auf eine fruhe Entstehungszeit hindeuten). welcher barftellenden Rraft wird hier bas Geschehene vorgeführt! Wie wird ber Hörer gleichsam zum Zuschauer und Theilnehmer ber erzählten Begebenheit gemacht! Wie lebendig und bramatisch treten einzelne Rebende aus bem Gange ber Erzählung hervor! In ber That, biefer Charakterzug ber Romanze ift so hervorstechenb, bag er allein auf eine Bermuthung führen konnte, für welche boch au-Berbem noch biefelben Grunde fprechen, bie fur bie ahn= liche Vortragsweise ber provenzalischen Jongleurs geltenb gemacht wurden. Beitere Sypothesen über die Art, in welcher bie Joglares ben Inhalt ihrer Ergählungen ben Hörern vorführen mochten, follen hier nicht aufgestellt werben. Man fonnte annehmen, bag, mahrend ein Sanger bie Romange herfagte, andere Spielleute und Remedadors bie ergählte Begebenheit pantomimisch barftellten. Dann ware dies ein fruhes Vorbild jener Beise, in welcher später, wie bas bekannte Capitel bes Don Quirote vom Meifter Beter zeigt, bie Buppenspieler bie Bolfosagen bar-Allein die Voraussetzung wird burch feine ge= stellten. michtigen Grunbe unterftütt. Um nächsten liegt auch hier, wie bei ben Jougleurs, bie Annahme, bag ber Sanger ohne Mitwirfung Anderer allein agirte, seinem Bortrag aber burch lebendiges Geberbenspiel und burch paffenbe Beränderungen ber Stimme einen bramatischen Charafter gab.

In welche enge Berbindung diese Dichtart hierdurch mit dem spätern Schauspiel tritt, wird einleuchten, zumal wenn wir die Bemerkung anticipiren, daß die Romanze jur Zeit des Lope de Rueda sede Theatervorstellung einleis tete, dann als Loa oder Prolog fortlebte, und endlich als organischer Theil des Dramas mit diesem selbst verschmolz.

Aber auch, wenn unfere Bermuthung über bie au-Berliche, im Bortrag liegende Berbindung ber besprochenen Dichtgattung mit bem Drama als unbegrundet guruckge= wiesen werben sollte, so bleibt boch noch die innerliche Berwandtschaft zwischen beiben. Es liegt zu Tage, welchen wichtigen Einfluß die Romanze burch ihre bewegliche Darftellung und bramatische Lebenbigkeit auf bie Bervorbildung des eigentlichen Schauspiels haben mußte; — Aufforberung genug, fie in einer Geschichte bes lettern nicht ju übersehen. Und so barf hier auch wohl ein Blid auf bie Stoffe geworfen werben, welche biefe in ihrer Art ein= zigen Producte eines überreichen poetischen Lebens als geeignete Borwurfe für bie bramatische Behandlung barboten, und größtentheils ichon für eine folche vorbereiteten. Buerft mas bie Lanbesgeschichte, reich an großen Begebenheiten und gewaltigen Catastrophen, an die Sand gab: ber Uebermuth bes letten Gothenkonigs; bie übereilte Rache bes Grafen Julian; die unselige Schlacht, die mit bem Sturz ber Gothenmonarchie und bem tragischen Iln= tergang bes Roberich enbete; ber heroische Wiberstand Belanos in Afturien; die glorreichen Thaten bes Cib, feine Liebe gur Ximena, fein Zweikampf mit beren Bater, feine immer mit Unbank belohnte Ergebenheit für ben ange= stammten herrscher; bie Ermorbung bes Königs Saucho vor Zamora; bie romantische Liebe Alfonso's VI. jur schönen Zaibe, bes Gonzalo Gustios be Lara zur Tochter Almansurs; ber Bruberftreit zwischen Beter bem Graufamen und heinrich von Traslamare, ähnlich bem bes Eteofles und Polynices; ber Morb bes Meisters von St. Jago und bas traurige Schicksal ber unschuldigen Blanca von Bourbon; ber Glanz und jabe Sturz bes Alvaro be Luna, und die ritterlichen Abenteuer des D. Bebro Nino. Dann, was aus fremben Sagenfreisen fruh nach Spanien verpflanzt und eigenthumlich umgestaltet wurde, bie reich bewegten Geschichten von Rarl bem Großen und seinen Paladinen, dem gewaltigen Rolban, dem tropigen Rei= nalbos und jenem Ganferos, ber ichon als Rnabe unter tragischen Geschicken jum Manne reifte, und später ben wundersamen Bug in's Land ber Mohren unternahm, um feine Gattin zu befreien. Diesen Dichtungen verwandt, aber auf ursprünglich spanischen Traditionen beruhend, die fabelhaften Thaten bes Bernardo be Carpio, bas an Wunberbegebenheiten reiche Leben bes Fernan Gongalez, ber schmähliche Verrath an ben Infanten von Lara und ber Rachezug bes Mubarra. Enblich, obgleich ber Geschichte angehörig, boch ichon fruh in bie Farben ber Sage ge= fleibet, ber Kampf um Granaba mit allem bem romanti= schen Interesse, bas sich an ihn knuvft. Auf ber einen Seite zwischen festlichen Turnieren und Zambras ber Streit ber befeindeten Ritter; in ben zauberischen Sallen ber Alhambra und bes Generalife ber schmachvolle Zwift zwi= schen Bater und Sohn, die blutige Catastrophe im Saal ber Bencerragen, ber Mord ber Morayma, und jener Rampf, in dem spanische Tapferfeit die Ehre ber verläumbeten Mohrenkönigin gegen bie verrätherischen Begris ver= focht; auf ber andern bie Macht ber religiösen Begeisterung in ben abenteuerlichen Thaten bes Grogmeifters von

von Calatrava, bes Hernan Perez be Pulgar und so vieler christlichen Ritter — bas sind nur einige von den unübersehbar vielen Stoffen, welche die Romanzenfänger den spätern Dichtern zu dramatischer Behandlung überslieferten; und wir werden in der Folge oft bemerklich zu machen haben, wie gut die letztern sich auf Benutzung dieser Fundgrube verstanden, und wie genau sich ihre dersartigen Werke oft an ihre Vorbilder auschlossen.

Diese Verfolgung einer einzelnen, mit ben Anfängen bes Theaters zusammenhängenben Erscheinung hat bem Gange unserer allgemeinen Darstellung vorgegriffen. Wir kehren nun zu bieser zurud.

Der lette gewaltige und energische Angriff ber Ungläubigen gegen die wiederauflebenben driftlichen Reiche hatte julett 998 boch mit ber Nieberlage feiner Urheber geenbigt. Bon nun an wurde die Kraft der Araber mehr und mehr gebrochen, zumal feitbem bas maurische Reich nach bem Un= tergange ber Omaijaben (1038) in mehrere fleine Staaten zerfiel und bas junge Königreich Caftilien, zu welchem bie frühere Grafschaft bieses Namens mit Leon verschmolzen war, es nur mit einer vielfach getheilten feindlichen Macht zu thun hatte. Die Siegeszüge Alfonfo's VI., 1085 burch bie Eroberung von Toledo gefront, die gewaltigen Anstrengungen Alfonfo's I., ben neben ber Krone von Aragon auch bie von Castilien und Leon schmuckten, bemuthigten endlich bie Dohammedaner bergeftalt, baß fie fortan bie Eroberungsplane einstellen mußten. Schon athmeten bie tapfern driftlichen Stämme in weiteren und gesicherteren Granzen. Die alten Städte Avila, Segovia, Salamanca, Toro und Zamora bevölkerten fich von Neuem. Schon mischten fich ausländische

Ritter unter bie castilianischen, um an ihren glorreichen Rreugfahrten Theil zu nehmen. In biefen Rampfen ent= widelte sich ber ritterlich-romantische Sinn bes Zeitalters ju feiner vollen Bluthe; und zugleich ward burch ihn ein Umschwung in den Sitten herbeigeführt. Die bisherige rauhe Lebensweise begann einer ebleren Bilbung zu wei= chen. Der feinere Ritterfinn widmete von nun an bie Waffen nicht bloß bem eruften Kampfe, sonbern zugleich bem Dienste ber Damen und suchte in festlichen Spielen Befriedigung ber Ruhmliebe. Dies weckte und nährte ben Sinn für öffentliche Luftbarfeiten. Ginzelne Bolfevergnugungen, wie bas Langenwerfen (Bofordear) unb bie Stiergefechte mochten feit lange üblich fein; feit bem Jahr 1107 aber finden wir vielfache Erwähnungen von Turnieren und Ritterspielen, die in Gegenwart ber Damen mit großer Bracht gefeiert wurden 45); zugleich veredelten sich auch bie Feste, ju welchen bie Vermählungen ber Großen ben Anlaß gaben, und provenzalische, gallicische ober ein= heimische Sanger burften nicht fehlen, um fie burch Mufif und Spiel zu verschönen.

Im 11. Jahrhundert begannen die Pilgerfahrten nach bem Grabe des Schutpatrons von Spanien zu St. Jago de Compostella allgemein üblich zu werden 46). Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die große Menge der Gläubigen aus allen Gegenden mit ihrer Lust, zu hören und zu schauen, hier früh bramatische Darstellungen geistlicher Geschichten hervorrief, obgleich keine historisch beglaubigten

<sup>4</sup>b) Historia de las grandezas de Avila par Fr. Luis de Ariz, parte II. pag. 37.

<sup>46)</sup> Masdeu, Historia critica de España, T. XIII. @ 327.

Zeugnisse vorliegen, um die Bestimmtheit zu rechtsertigen, mit der Blas Nasarre die Existenz dieser Pilgerdramen annimmt.

Die Sieger fanden in ber Mehrzahl ber Städte, bie fie ben Ungläubigen abgewannen, driftliche Gemeinden und Rirchen vor, in benen fich bie alten gottesbienftlichen Bränche erhalten hatten 47), und wurden so von Neuem mit ben Formen bes feierlichen Cultus bekannt, benen fie vielleicht im Tumulte bes Rrieges entfrembet worben maren. Die mozarabische Liturgie wich zwar feit bem Jahre 1000 ber römischen, allein auch in bieser waren bie humnologie und ber antiphonische Gesang wesentliche Bestandtheile 48). Es scheint, daß schon sehr früh neben ber lateinischen auch die Bulgärsprache für bas Rirchenlied an= gewendet wurde. Das älteste erhaltene Beispiel hiervon findet fich unter ben Werken bes Gonzalo Berceo, eines Weltgeistlichen, ber zu Anfang bes 13. Jahrhunderts blübte 19); ein Befang ber Bachter am Grabe bes herrn, mit einem vom Chore wiederholten Refrain (estribillo), augenscheinlich zum Absingen bestimmt, was auch schon die Ueberschrift Cantica andeutet, und vielleicht Bruchstuck eines alten Rirchenbramas ober einem folchen nachgebilbet 50).

Möge benn hier bemerft werben, bag nach aller Wahr= scheinlichfeit sich aus ben einzelnen, bem Drama mehr ober

<sup>47)</sup> Masdeu, T. XIII. S. 198 unb 277.

<sup>40)</sup> Binterim, Denfmurbigfeiten ber fatholifchen Rirche, Bb. IV. Eh 3.

<sup>40)</sup> Sanchez, 1. c. (Barifer Ausgabe), S. 251.

<sup>50)</sup> Bergi. Rodriguez de Castro, Biblioteca esp. Tom. II. pag. 632, a.

minder verwandten Erscheinungen, den mimischen und dialogischen Borübungen der Jongleurs, den pantomimischen Tänzen, den gottesdienstlichen Wechselgesängen, schon im Laufe des 12. Jahrhunderts, wenn nicht noch früher, eigentliche dramatische Borstellungen entwickelt hatten; eine Bermuthung, die kaum zurückzuweisen ist, wenn erwogen wird, wie, nach gleich anzusührenden Zengnissen, ein Jahrhundert später die Aussührung von Schauspielen schon so allgemein und verbreitet war, daß sie einschräusenden Bestimmungen der Gesetzebung unterworsen werden mußte.

Mit ben Thaten Ferbinands bes Beiligen hebt jene Reihe erfolgreicher Erscheinungen an, burch welche bas 13. Jahrhundert eine ber benkwürdigsten Epochen ber spanischen Geschichte bilbet. Die Ungläubigen, von nun an auf Granada und fein Gebiet zurückgezogen und fich auf ben Vertheibigungefrieg beschränfend, überließen ber auffeimenben driftlichen Cultur ein weiteres und gebeihlicheres Die Schäße maurischen Wiffens und maurischer Runft verbreiteten fich aus ben nun geöffneten Thoren von Cotbova und Sevilla über bas erobernbe Bolf. Was bie Thatfraft bes Baters fo an neuen Quellen ber Bilbung erschlossen hatte, ward durch die sorgsame Pflege des Sohnes au fruchtbringender Wirksamkeit geleitet. Alfons X., ber Weise ober Gelehrte, war unter allen Fürsten seiner Zeit ber entschiedenste Förderer ber Wissenschaften, ber emsigste Seine Bestrebungen, Wiffen und Bfleger ber Cultur. Reuntniffe unter bem Bolfe ju verbreiten, ber Gifer, mit bem er alte wissenschaftliche Anstalten erweiterte und neue grundete, übten einen nachhaltigen Ginfluß auf bie spani= sche Bilbung. Besonders ersprießlich für die Literatur aber war bie Sorge für die Pflege ber Landessprache, die er nicht allein durch zahlreiche von ihm angeregte, sondern auch burch eigne Schriften befundete. Unter ben letteren ift und hier junachft bie Sammlung von Cantigas ju Ehren ber heiligen Jungfrau wichtig. Diese in gallicischer Sprache geschriebnen Lieder und geiftlichen Romanzen, in= tereffante Beispiele fur bie Formen bes alten Rirchengefanges, haben sich, vierhundert an der Bahl, mit ihren ur= sprünglichen Singweisen in verschiednen handschriften bes Escurial und ber Kathebrale von Tolebo erhalten. schließen jebe ihrer Strophen mit einem Refrain, ber augenscheinlich bestimmt war, vom Chor gefungen zu werben, und liefern so ben Beweis für bas Alter ber mit bem Namen Villancicos bezeichneten Gebichte, beren in biefer Geschichte bes Theaters noch häufig zu erwähnen sein wirb 51).

Wie Alfonso die versallende Kunst der Troubadours von Neuem zu veredeln und auf eine höhere Stuse zu heben suchte, so wandte er auch sein Auge auf die dramatischen Belustigungen, die im damaligen Spanien schon sehr verbreitet gewesen sein müssen, und bemühte sich, den dabei eingerissenen Mißbräuchen zu steuern. Es geschah dies in einem Geset der zwischen 1252 und 1257 redigirten Siete Partidas, einem für die Kenntniß des ältesten

<sup>31)</sup> Rodriguez de Castro, Biblioteca española, Tom. II. pag. 631 ff. — Argote de Molina, Nobleza de Andaluzia. Sevilla, 1588, fol. 151 ff. — Ortis de Zuñiga, Anales de Sevilla. Madrid, 1795, B. I. pag. 94 und pag. 301 ff. — Papebroch, acta vitae S. Ferdinandi. Antverpiae, 1684, pag. 321 ff. — Terreros y Pando Paleografia española. Madrid, 1758, pag. 71. — Ferd. Wolf, in den Wiener Jahrbüchern, Jahrgang 1831.

manischen Dramas überaus wichtigen Document. "Die Beiftlichen - heißt es in Partida I. tit. VI. ley 34. follen feine Spottspiele (Poffenspiele) barftellen, bamit bie Leute herbeikommen, um ju feben, wie sie aufgeführt werben; und wenn andere Berfonen bergleichen barftellen, follen die Briefter nicht babei zugegen sein, weil ba viel Häßliches und Unanständiges vorfällt. Auch follen biefe Dinge nicht in ben Kirchen getrieben werben; vielmehr verordnen wir, bag man biejenigen, die bergleichen thun follten, mit Schimpf baraus vertreiben foll; benn bie Kirche Gottes ift gemacht, um zu beten, und nicht um Boffen barin zu treiben. - - Doch gibt es Borftel= lungen, die ben Geiftlichen erlaubt find, wie a. B. bie von ber Geburt unseres herrn Jesus Chriftus, worin gezeigt wird, wie ber Engel zu ben Hirten kam und wie er ihnen fagte, Jesus Chriftus sei geboren; und bann bie von seiner Erscheinung, wie die brei Magier tamen, um ihn angubeten, und die von seiner Auferstehung, welche zeigt, wie er gefreuzigt warb und am britten Tage auferstand; folche Dinge, wie biefe, welche ben Menschen ermuntern, Gutes zu thun und Ehrfurcht vor bem Glauben zu haben. tonnen fie barftellen, auch noch beshalb, bamit bie Denschen sich erinnern, daß, so wie hier, es sich in ber Wirklichkeit zugetragen habe. Aber sie mussen bas mit Ord= nung und großer Frömmigkeit thun, und in den großen Stabten , wo Erzbischöfe ober Bischöfe find , und auf Geheiß dieser ober ihrer Stellvertreter, aber nicht auf Dorfern, ober an schlechten Orten und um Gelb bamit ju gewinnen 52)."

<sup>52)</sup> Los clerigos — — — no deben ser facedores de Serce, d. Sii. in Span. I. Sd.

Aus diesem bemerkenswerthen Gesetze ergibt sich als völlig gewiß: 1) daß in Spanien um die Mitte des 13. Jahrhunderts Borstellungen von geistlichen sowohl als weltlichen Schauspielen üblich waren; 2) daß sie sowohl innerhalb der Kirchen als außerhalb derselben Statt fanden; 3) daß sie nicht bloß von Geistlichen, sondern auch von Laien dargestellt wurden; 4) daß die Schauspielsunst als Erwerdszweig betrieben wurde, und 5) daß die aufgesührten Stücke nicht bloß in stummer, pantomimischer Action beständen, sondern gesprochen wurden. Das letztere geht aus der Erwähnung des Spiels von Christi Gedurt hersvor, "in welchem gezeigt wird, wie der Engel zu den Hirten kommt und ihnen sagt, daß der Herr geboren sei."

juegos de escarnios porque los vengan ó ver gentes, como se facen. E si otros omes los ficieren, non deben los clerigos hi venir, porque facen hi muchas villanias é desaposturas. Ni deben otrosi estas cosas facer en las eglesias: antes decimos que los deben echar de ellas deshonradamente à los que lo ficieren: ca la eglesia de Dios es fecha para orar e non para facer escarnios en ella. — — Pero representacion hay que pueden los clérigos facer, así como de la nacencia de nuestro Señor Jesucristo en que muestra como el angel vino ó los pastores, é como les dijo como era Jesu Cristo nacido. E otrosi de su aparicion como los tres reyes magos le vinieron á adorar. E de su resurreccion que muestra que fué crucificado é resucitó al tercero dia: tales cosas como estas que mueven al ome à facer bien é à haber devocion en la fe, puédenlas facer, é demas, porque los omes hayan remembranza que segun aquellas fueron las otras fechas de verdad. Mas esto deben facer apuestamente é con muy grand devocion é en las cibdades grandes donde oviere arzobispos ó obispos, é con su mandado de ellos ó de los otros que tovieren sus veces, é non lo deben facer en las aldeas, nin en los logares viles, nin por ganar dinero con ellas (Partida I, tit. VI. ley 34).

Ueber die sonftige Beschaffenheit ber bamaligen Schaufpiele konnen nur Bermuthungen aufgestellt werben. Die einzelnen geiftlichen Darftellungen, bie bas Gefet namhaft macht, werben nur als Beispiele unter verschiebnen anbern hervorgehoben; es ist jedoch beachtenswerth, wie sie auf jenen Cyclus heiliger Begebenheiten Bezug haben, ber am frühften und in ben verschiedensten ganbern zu bramatischer Behandlung benutt wurde. Außerdem werden die Geschichten bes alten und bes neuen Testaments, wie ber Heiligenlegende genug erbaulichen und für die Briefter unanftößigen Stoff geboten haben. Reben ben geiftlichen Studen erwähnt ber Besetgeber noch bie juegos de escarnio (Spottspiele), unftreitig poffenhafte Darftellungen von Scenen bes gewöhnlichen Lebens, und als Borganger ber spätern entremeses zu betrachten, wie jene heiligen Spiele als Anfänge ber nachherigen Autos. Uebrigens ift wohl anzunehmen, bag bie manbernben Schauspieler auch bie Erzählungen ber Romanzenfänger für ihre 3wede ausgebeutet haben werden, mas ihnen um fo naher liegen mußte, da sich ohne 3weifel wegen ber Aehnlichkeit ihres Betriebs viele Joglares unter fie mischten.

In Betreff ber Form ber alten Dramen sprechen alle Bermuthungen für eine metrische. Ließen sich gebilbetere Geistliche ober Kunstdichter herab, solche Spiele zu schreisben, so mochten sie versos de arte mayor ober andere kunstliche Maße anwenden; wurden aber, was wahrscheinlicher ist, die Stücke von den Bolkssängern versaßt, oder von den Schauspielern selbst improvisitet, so bot sich zunächst die Weise dar, in welcher sich die Volkspoesie am liebsten bewegte — der achtsplige Romanzenvers.

Mit ben geiftlichen Darstellungen war vermuthlich ber Kirchengefang, und, wenn man vom spätern Brauch auf einen frühern zurückschließen barf, namentlich bas Absingen von Villancicos in Berbindung gebracht.

Eine andere Berordnung ber Siete Partidas verbietet ben Poffenspielern, Priefter-, Monche- ober Nonnenkleiber anzulegen, um die Geiftlichen nachzuäffen 53).

Die von Urban IV. angeordnete und alsbald von ber ganzen Christenheit mit größtem Enthusiasmus aufgenommene Feier zu Ehren der heiligen Cucharistie (das Fest des Frohnleichnams oder Corpus Christi) verbreitete sich unster der Regierung Alfonso's X. auch in Spanien. Unter den Ceremonien und Processionen, durch welche diese Feier verherrlicht wurde, waren in den meisten Ländern schon sehr früh dramatische Darstellungen heiliger Geschichten üblich 54). Die älteste bestimmte Nachricht, daß dies auch

- 18 Vestir no deve ninguno habitos de religion, sino aquellos que los tomaron para servir a Deos, ca algunos ay que los traen á mala entencion, para remedar los religiosos e para fazer otros escarnios é juegos con ellos e es cosa muy desaguisada que lo que fué fallado para servicio de Deos sea tornado en desprecio de santa Eglesia e en abiltamiento de la religion, onde cualquier que vestiesse habitos de monjes e de monjas ó de religioso deve ser echado de aquella villa o de aquel logar donde lo fiziere à azotes. E si por aventura clérigo fiziere tal cosa, porque le estaria peor que a ôtro ome, devele poner su prelado gran pena, segun toviere por razon: ca estas cosas tambien los prelados como los judgadores seglares de cada un lugar las deven mucho escarmentar que no se fagan. Ia Partida, tit VI. leg. 36.
- 54) Jacobus Gretser, de sacris peregrinationibus. Sugulficabt, 1606, S. 274. Id. de Catholicae Ecclesiae sacris processionibus et supplicationibus libri II, S. 127. Id. De Festis

in Spanien ber Fall mar, findet fich in einem liturgischen Cober ber Cathebrale von Gerona vom Jahr 1360 55). hier wird ergahlt, wie bas Fest bes Corpus unter Berenguer Palaciolo, Grafen von Barcelona (ftarb 1314), in Gerona eingeführt wurde, und barauf eine Procession mit Riefen und lächerlichen Figuren ermahnt, bie am Morgen bes Frohnleichnamtages Statt fant, — ein Brauch, ber sich bis in spätere Zeiten erhielt und noch naher geschilbert werben foll; nach biefem komischen Aufzuge pflegten bie Beneficiaten ber Kirche verschiedne geiftliche Schauspiele, unter andern bas Opfer bes Isaac und ben Traum und Verkauf bes Jacob, aufzuführen. Und somit hatten wir im 14. Jahrhundert Autos, die in Bezug auf ihre Veranlaffung füglich sacramentales genannt werben fonnen, wenn gleich fie noch feinen bestimmten innern Bezug auf ben Gegenstand bes Festes, ben Leib bes herrn, gehabt zu haben scheinen.

Die erwähnte Liturgie führt unter anbern gottesbienstelichen Bräuchen noch verschiedene geistliche Borstellungen an, die jährlich an bestimmten Tagen wiederholt wurden. Die Canonici der Kathedrale mußten sich bei ihrer Aufnahme förmlich verpflichten, am Oftermorgen das Spiel

Christianorum et Benedictionibus, in ben Opp. Regensburg, 1735, Th. V. — Thesaurus sacrorum rituum von Gavanti. Lugduni, 1685, S. 255. — Carbinal Lambertini (Benedict XIV.) de Jesu Christi matrisque ejus festis. Patavii, 1751, S. 211.

55) Florez (Enrique), Risco, Merino y Canal España sagrada, theatro geografico-historico de la iglesia de España. 1754—1838. Band 45. Mabrid, 1838, S. 17. Das hier mitgetheilte wichtige Document ift bisher für die Geschichte bes spanischen Theasters ganz unberücksichtigt geblieben.

"von ben brei Marieen" aufzusuhren. In ber zweiten Weihnachtsvesper fand eine Darstellung ber Steinigung bes h. Stephan statt, während ber Octave der unschulsbigen Kindlein aber eine possenhafte Lustbarkeit, bei ber sich die Chorknaben vermummten und einer von ihnen die Funktionen des Erzbischofs verrichtete.

Was zunächst von einer catalonischen Stadt gemelbet wird, läßt mit Zuversicht auf analoge gleichzeitige Bräuche im übrigen Spanien schließen. Die unruhigen Zeiten der nächsten Nachfolger Alfonso's X. waren nicht geeignet, die Fortschritte irgend einer Kunst zu begünstigen. Desto besser gestalteten sich die Umstände, als in Alsonso XI. von neuem ein reger Besörderer des Wissens und der Bildung den Thron bestieg. Unter ihm strahlte das romantische Ritterthum in seiner vollen Glorie und wurde durch das in dem Orden de la Banda eingesetze Institut gleichsam zum Geset für alle Edlen erhoben 56). Tourniere und

\*\*) Cronica de Alfonso XI., pag. 177 ff. Edicion de Madrid, 1787.

Schon bie Siete Partidas reben von ben Obliegenheiten bes Ritterftanbes in einem Ton, der an ben Amadis ober Palmerin be Oliva erinnert. "Der Ritter muß helle und glanzende Kleidung tragen, und in den Stadten einen langen, wallenden Mantel, um dem Bolke mehr Ehrfurcht einzusiößen. Sein gutes Roß muß sich durch Schönheit und Reichthum des Geschirrs auszeichnen. Er muß enthaltsam leben und sich alle unmannlichen und erschlaffenden Bergnügungen versagen. Bahrend der Mahlzeit muß er sich die Geldensthaten vergangener Zeiten vortragen laffen, um seinen Geift zu besseuern, und in der Schlacht den Ramen seiner Dame anrufen, damit ihm dies frischen Muth in die Seele gieße und ihn vor unritterlichem Thun bewahre (Part. II. tit. 21)." — Es läßt sich aus vielen Stellen alter Chroniken und Geschichtscher beweisen, daß die irrenden

festliche Spiele verschönerten bei ben mannigsaltigsten Gezlegenheiten ben Hof dieses Fürsten. Dessen unerachtet sindet sich keine Nachricht, daß unter ihm irgend etwas im Fache bes eigentlichen Drama's geleistet worden sei. Was in der Gedichtsammlung des Infanten Juan Manuel näheren oder ferneren Bezug hierauf haben mochte, ist mit dieser selbst verloren gegangen; und der Graf Lucanor desselben erlauchten Berfassers, eine sonst so reichhaltige Quelle für die Kenntniß der Eigenheiten jener Zeit, dietet der Gezischichte des Theaters kein Material. Nicht ganz so unerzgiedig sind in dieser Hinsicht die theilweise ausbewahrten Werfe eines andern Dichters derselben Periode, des Juan Ruiz, Erzpriesters von Hita (geboren gegen Ende des 13. oder zu Anfang des 14. Jahrhunderts, gestorben um 1350).

Ritter in Spanien nicht bloß in ber Phantafie ber Romanschreiber eriflirt haben. Fernando be Bulgar fpricht von mehreren Cavalieren feiner Bekanntichaft, bie in ferne ganber gezogen feien, um Abenteuer und ehrenvolle Baffenthaten zu bestehen, und fahrt bann fort: "E oi decir de otros Castellanos que con ánimo de Caballeros fuéron por los Reynos estraños à facer armas con qualquier Caballero que quisiere facerlos con ellos, é por ellas ganaron honra para si é fama de valientes y esforzados Caballeros para los fijosdalgos de Castilla" (Pulgar, Claros varones, tit. 17). - In ben Paston letters wird ergablt, am Sofe Beinrichs VI von England fei ein fpanischer Ritter erschienen "with a Kercheff of Plesaunce iwrapped aboute hys arme, the gwych Knight wyll renne a course wyth a sharpe spere for his sou' eyn lady sake" (Fenn, Original letters (1787), vol. I. p. 6). — Monstrelet be: richtet bie Abenteuer eines tapferen Caftilianers, ber an ben Gof von Burgund getommen fei, "um fich Ehre und Bewunderung gu ertampfen," und burch feine ungewöhnliche Ruhnheit allgemeines Er= ftaunen erregt habe (Chroniques. Paris, 1595, tom. II. pag. 109).

von Erzählungen, Schwänfen, Fabeln und Liebern, Die biefer finnreiche Mann verfaßt bat 57), findet fich zwar nichts völlig jum Drama Abgerundetes, aber boch Berfchiebnes, mas bei ber Darftellung bes beginnenben Schauspiels nicht unberudfichtigt bleiben barf. Dahin gehören bie Hirtengebichte (Serranas), von benen mehrere an bie provenzalischen Pastoretas erinnernbe Broben mitgetheilt merben; sobann bie für die Geschichte des Bollsgesanges wichtigen Berfe, in benen ber Dichter ergahlt, er habe viele Tanglieber und Gaffenhauer für judische und maurifche Sangerinnen, Cantares fur Blinde und fahrenbe Schüler und andere umziehende Sanger, so wie eine Menge Spott- und Scherzgebichte verfaßt 58). Vornämlich aber gieht bie Liebesgeschichte von Don Melon und ber Dona Enbrina (Copla 557-865) wegen bes fast burchgehenbs gebrauchten Dialogs und ber oft acht bramatischen Dar-

- 17) S. Sanchez, Ed. de Paris, pag. 418.
- Para Jodias et Moras é para entendederas
  Para Jodias et Moras é para entendederas
  Para en instrumentos de comunales maneras,
  El cantar que no sabes, oilo á cantaderas.
  Cantares fis alganos de los que disen los ciegos,
  Et para escolares que andan nocherniegos,
  E para muchos otros por puertas andariegos,
  Cazurros e de bulras, non cabrian en diez pliegos.

Bergl. Ferd. Wolf, in den Biener Jahrbüchern, Band 58, S. 247. Dazu darf noch bemerkt werden, daß das Wort Cantares auch Gebichte von dramatischer Form bezeichnete, wie solgende Stelle aus dem schon oden citirten Briefe des Marques von Santillana beweist: "Pedro Gonzalez de Meudoza mi aduelo — usó una manera de decir cantares asi como cénicos, plautinos y terencianos tambien en estrambotes como en serranas." S. Sanchez, l. c. pag. 16.

stellung unsere Ausmerksamkeit auf sich. Diese Erzählung, wie der Dichter, als Don Melon de la Huerta, auf Rath der Dosa Benus und unter Bermittlung der alten Trotas Conventos um die Hand der Wittwe Endrina wirdt und sie endlich erhält, ist eine Nachahmung und oft wörtliche Paraphrase einer lateinischen Comödie des Mittelalters (Pamphilus de documento amoris. Comoedia), die man fälschlich dem Ovid beigelegt hat 59). Der Erzpriester von

\*\*) Pamphilus de Amore cum commento familiari. Paris, 1550. 4. — Aud; in: "Ovidii erotica et amatoria opuscula, ed. Goldast. Francof. 1610.

Da biefes, im elegischen Mage geschriebene Stud nicht allein von unserem Erzpriefter auf's genauefte copirt worben ift, sondern spater auch ber Celeftina jum Borbilbe gebient hat, so moge hier beffen Inhalt furz bargelegt werben

Im ersten Afte flagt Pamphilus ber Gottin Benus seine Leibensschaft für eine schöne, reiche und vornehme Jungfrau, von beren Eltern er wegen seiner Armuth zurückgewiesen zu werden fürchtet. Benus ertheilt ihm verschiedne Rathschläge, auf welche Art er zum Biele seiner Bunsche gelangen könne; ber hauptsächlichste barunter ift, baß er sich einer Unterhandlerin bediene. Pamphilus bleibt allein zurück und spricht in einem Monolog seine Berzagtheit aus; inzwisschen sieht er seine geliebte Galathea vorübergehen und faßt ben Entschluß, sie anzureden. Hiermit schließt der erste Aft.

Zweiter Aft. Pamphilus erklärt fich ber Galathea, welche ihm zwar nicht abgeneigt zu fein scheint, aber ihm nicht lange Gehör schenken kann, weil sie sehr ftreng von ihren Eltern bewacht wird und beshalb nicht lange außer dem hause bleiben barf. Der Lieb-haber erwägt hierauf die Mittel, die ihn am besten zum Ziele führen können, und sindet es am zweckmäßigsten, sich dem Rathe der Göttin gemäß an eine alte, durch ihre Verschmistheit bekannte Unterhandslerin zu wenden.

Dritter Att. Die Alte fommt in die Bohnung bes Ramphi= lus; biefer nennt ihr unter bem Siegel ber größten Berschwiegenheit bie Schone, in die er verliebt ift. Die Alte fagt, fie fenne Dieselbe Hita hat die dramatische Form zwar theilweise in die erzählende umgewandelt, sich aber doch eng genug an sein Borbild geschlossen, um die ursprüngliche Gestalt überall durchbliden zu lassen. An dem Ganzen ist die glückliche Uebertragung in spanische Sitten, und im Einzelnen manscher sinnreiche eigne Zusap des Dichters zu rühmen. — Zulest muß noch hervorgehoben werden, daß die Werke des Erzpriesters von Hita die ältesten Beispiele eines be-

schon, stellt aber, um besto größere Ansprüche auf Belohnung ju haben, das Unternehmen als sehr schwierig dar, worauf ihr von Pamphilus die größten Bersprechungen gemacht werden. Sie begibt sich dann zu Galathea und preist ihr den Jüngling als den schönsten, reichsten und edelften der ganzen Stadt an; Galathea will anfänglich nicht hören, aber die Alte läßt nicht ab und sucht sie zu überreden, sich ohne Borwissen ihrer Eltern mit Bamphilus zu vermählen. Das verschmiste Weib kehrt nun zu dem Liebhaber zurück und gibt vor, Galathea's hand sei durch deren Eltern schon an einen Anderen verschat; hierdurch nämlich benkt sie ihr Berdienst bei dem endlichen Siege noch höher zu steigern. Bamphilus will verzweiseln, und wird nur dadurch in etwas getröstet, daß er hört, Galathea rede beständig viel von ihm und verrathe große Zuneigung zu ihm.

Bierter Aft. Fernere Unterredung der Alten mit Galatheen, welche zwischen ber Liebe, ber Schaam und der Furcht vor ihren Eltern schwankt; die Berführerin weiß ihr jedoch alle Bebenken auszureben, und fie unter einer falfchen Borfpiegelung in ihr haus zu loden.

Fünfter Aft. Im hause ber Alten, wohin Galathea fich ohne Wiffen ihrer Eltern geschlichen hat. Eben bort hat fich auch Bamphilus eingefunden, welcher balb an's Ziel seiner Buniche gelangt. Galathea bejammert ihre verlorene Ehre und klagt die Alte an, fie habe sie betrogen; diese entschuldigt fich so gut wie möglich und rebet ben beiben Liebenden zu, sich heimlich mit einander zu vermählen; die heirath sindet denn auch Statt und beschließt das Stud.

Der Erzpriester von Sita hat ben Namen bes Bamphilus in Don Melon be Huerta, ben ber Galathea in Dona Endrina umgewandelt, und die Alte Trota-Conventos genannt. beutenden Hervortretens ber Allegorie in ber spanischen Literatur liefern. Bon besonderer Geschicklichkeit im Berssonisticiren von Abstractionen zeugt der ergöpliche Schwank vom Kriege bes Don Carneval mit der Dame Fasten.

Als die Regierung Beters bes Grausamen (1350—1369) bas faum aufathmende Castilien von neuem in ein Gewirr von Drangfalen und Burgerfriegen fturzte, geftalteten fich bie Umftande für bie Entwicklung bes Drama's ungunftiger als je. Allein die Fortbauer ber alten, in bem Alphonfinischen Geset erwähnten Vorstellungen scheint bennoch feine Unterbrechung erlitten zu haben; benn gerabe aus ber Mitte ober spätestens aus ben letten Jahrzehenden bes 14. Jahrhunderts ift uns ein Gedicht erhalten, das vermuthlich biefer Claffe von Schauspielen angehörte und jur Aufführung in den Kirchen beftimmt war 60). Schon die Ueberschrift: "Danza general de la muerte, en que entran todos los estados de gentes" zeigt an, bag wir hier ein Stud aus ber umfaffenben Literatur ber Tobtentange por uns haben, und zwar ift bies bas älteste von allen ähnlichen, in irgend einer Sprache auf uns gekommenen Werfen. Man fonnte nun awar muthmaßen, baffelbe fei, wie manche fpatere Behandlungen beffelben Gegenstandes, bie Beschreibung ober Erflärung eines Gemälbes gewesen; biergegen aber findet ber Einwand statt, daß man bisher keine Rachricht von ber Eriftenz eines folchen Runftwerks in Spanien gefunden hat; bann, daß bas Gebicht burchans keinen speciellen Bezug auf ein folches enthält. Weit natürlicher erklart fich ber Inhalt bei ber Annahme, bas Stud fei für

Nodriguez de Castro, Biblioteca española, T I. pag.
 198 ff.

einen ber mimischen Rirchenaufzüge 61) geschrieben, welche unstreitig die erfte Ibee zu ben bilblichen Darstellungen bes Tobientanges gaben. Bon ben fonft bekannten Dichtungen verwandten Inhalts unterscheibet fich bie unfrige, insofern fie die phantaftische Auffaffungeweise ber Sinfalligkeit bes menschlichen Lebens nicht in berb humoristischen Bügen, wie jene, sonbern burchgebends im ernften und feierlichen Kirchenstyle ausspricht. Dem Ganzen geht ein furzer Prolog in Prosa voraus, welcher ben Inhalt bes Kolgenden furz barlegt; bann läßt ber Tob einen mahnenden Ruf an alle Sterblichen ergeben, worauf ein Prediger zu tugendhaftem Lebensmandel auffordert; wiederum ladet bann ber Tob alle Erbgebornen jum unvermeiblichen Tange, und beginnt biefen sogleich mit zwei Jungfrauen. Dann wird ber Reigen mit allen Stänben nach ihrer Rangordnung (Bapft, Carbinale, Batriarchen, Ronige, Bischofe, geiftliche und weltliche herren, Monche, Weltpriefter und fo herab bis zu ben Hanbels= und Acersleuten) fortgefest, indem der Tod in der einen Strophe immer ben, welchen . Die Reihe trifft , jum Tange einladet , in ber nachften aber ber Aufgerufene sein Schickfal beklagt. Am Schluffe fprechen die Sterblichen ihre Ergebung und ihre frommen Entschluffe aus. — Die Beschaffenheit bes Stude lagt vermuthen, bag bei ber Darftellung Gefang, Rebe, Tang und Inftrumentalmufit mit einander verbunden waren. Die Verfe find zwölfsplbige, in achtzeilige Stanzen abgetheilt.

<sup>•1)</sup> S. Carpentier, Glossar. Tom. II. pag. 1103, s. v. Machabacorum chorea; u. F. Bolf, a. a. D.

Don Bebro Gonzalez be Mendoza, einer ber angesehen=
sten Ritter ans Peter's des Grausamen Zeit, aber Anhän=
ger des Heinrich von Trastamare, versaßte, nach dem Be=
richt seines Enkels, des berühmten Marques von Santil=
lana, unter andern Gedichten auch "scenische, in der Weise,
des Plautus und Terenz, mit Refrain-Liedern (Villancicos)
und Serranas" 62).

In den letten Decennien des 14. Jahrhunderts, in welche bie rafch auf einander folgenden Regierungen Heinrich's II., Johann's I. und heinrich's III. fallen trat eine neue Phase ber Castilianischen Poeste ein, insofern die Runftdichtung, um ihre höhere Cultur zu bethati= gen, hauptsächlich nach außerlicher Eleganz, nach Gemanbt= heit bes Ausbrucks und fünstlichen metrischen Combinationen zu ftreben begann; bazu trat ein Sang zur Spigfinbigfeit, ju subtilen Untersuchungen über Gegenstände ber Galanterie, ju Spielen mit Begriffen und Worten, jum Allegorifiren und jum Entfalten gelehrter Renntniffe. Auch in frühern Werten finden fich biese Elemente gwar theilweise schon, aber boch nur mehr vereinzelt, mahrend fie jett Lebensprincip aller Dichtung wurden, welche mehr fein wollte als die Bolkspoesie. Der ältefte Tonangeber in dieser Weise war, wie es scheint, ber Marques von Billena 63), beffen langes Leben zwar bis in bas 15.

<sup>•2)</sup> Die Stelle ift oben Anm. 50) abgebruckt. Um bie letten Borte richtig aufzufassen, muß man wissen, bag bie Praposition en im Alt-Spanischen, wie noch heute im Balencianischen Dialect für con gebraucht wirb.

<sup>\*3)</sup> Fernan Perez de Guzman, Claros varones. Sevilla, 1543. — Sarmiento, Memorias, p. 321.

Jahrhundert hinabreicht, mit einem Theil aber noch bem vorhergebenden angehört. Diefer ausgezeichnete Mann, mit ben Fürstenhäusern von Castilien wie von Aragon verwandt, und in beiben ganbern von machtigem Ginfluß, war hier wie bort für das Emporkommen der Kunst befonders thatig; erneuerte in Barcelona bas ber Academie des jeux floraux nachgebilbete Institut und führte ein ähnliches in Castilien ein. Die spanische Literatur bereicherte er unter andern durch Uebersetzungen des Virgil und Dante und burch ein Werf "los trabajos de Hercules," von dem noch ftreitig, ob es ein Gedicht ober eine mytho= logische Abhandlung in Brosa war. Diese Arbeiten, bie noch zur Zeit bes Mariana 64) vorhanden gewesen sein muffen, find feitbem verschwunden, und nicht beffer ift es was wie besonders zu beklagen haben - einem allegorischen Schauspiel ergangen, bas Billena auf Beranlaffung ber Feierlichkeiten bichtete, mit benen im Jahre 1414 bie Kronung des Ferdinand von Castilien jum König von Aragon begangen wurde. Nach bem Chronisten Gonzalo Garcia be Santa Maria waren Gerechtigkeit, Wahrheit, Friede und Barmherzigkeit die handelnden Berfonen biefes Stude, welches vor einer glanzenben Bersammlung am hofe von Saragoffa aufgeführt wurde 65). Burita fpricht nur im Allgemeinen von Spielen und Entremeses, womit man bas Rronungsfest gefeiert habe;

<sup>64)</sup> Historia de España, B. XIX. Cap. 8.

<sup>•5)</sup> Bouterwef's Annahme, ein von einem castilianischen Diche ter zur Berherrlichung eines castilianischen Prinzen verfaßtes Schaus spiel sei in limosinischer Sprache geschrieben gewesen, ift burchaus unbegründet.

bei bem Worte Entremes barf hier aber faum an bie en= gere Bebeutung gebacht werben, bie es spaterhin erhielt 66).

Die Erhebung biefes Don Fernando jum Ronig von Aragon bilbet ben Zeitpunkt, feit welchem caftilianische Sitte, Sprache und Boefie am Sofe von Saragoffa mehr und mehr einheimisch wurden, und die Runft ber limofini= ichen Sanger, die hier fo lange geblüht hatte, in ben Sintergrund brangten. Mit mehr Gifersucht ftrebte Balencia, bie literarische Würbe seiner Bolkosprache zu behaupten; und nach einer Notiz, die fich in ben "Nachrichten über bas Theater von Balencia, von Quis Lamarca" finbet, wurde bort im Jahre 1394 eine Comodie im Provincial= Dialect ,,le hom enamorat y la fembra satisfeta," ver= faßt von Mosen Domingo Maspous, aufgeführt. benachbarten Caftilien hatte unterbeffen der jugendliche Johann II. (reg. von 1406 - 1454) ben Thron bestiegen und schon früh entschiedne Vorliebe nicht bloß für alles äußerlich Glanzenbe, fonbern jugleich für bie ebleren Freuben ber Runft und ber Boefie an ben Tag gelegt. Diese Reigung wuchs und reifte mit ben Jahren, und erfüllte seine sonst nicht tabelfreie Regierung mit einem Ruhm, ber weithin erscholl; fie machte ben hof von Ballabolib zu einem Schauplat prachtvoller Fefte, wie jum Mittelpunkt feinen geiftigen Lebens. Wenn auf ber einen Seite glangenbe Aufzuge, Turniere und Ritterspiele bas Auge erfreuten, so befriedigten auf der andern Musit, Gefang und Dichtfunft ben Trieb nach höheren Genuffen. Der Könia selbst ergötte fich am Dichten 67) und um ihn sammelten

<sup>66)</sup> Zurita, Lib. XII. cap. XXXIV.

 <sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Fernan Gomez de Ciudad Real, Centon. Epistolar. Ep.
 20 unb 76. — Guzman, Claros varones, Cap. 33.

sich eine poetische Gesellschaft, welche bie vornehmsten Cb= len, die erften Magnaten bes Reiches zu ihren Mitgliedern gählte. In ihr glänzten, neben bem schon erwähnten Bil= lena, ber Marques von Santillana, Juan de Mena, Go= mez Manrique und zahlreiche andere Ritter und herren, beren Werke in bem Lieberbuche bes Baëna gesammelt wurden und theilweise in den späteren Cancionero general übergegangen find. Der Mittelpunkt ber Bestrebungen aller biefer Manner war, mit gefliffentlicher Bermeibung alles Bolksmäßigen, die Runftpoesie, und wir finden in ihren Werken statt ber unmittelbaren Erguffe ber Empfinbung nur zu oft Sentenzenkram und unpoetische Syllogis= men, ftatt bes Ausbrude mahrer Leibenschaft gebrechselte Die Sprache bes Herzens weicht ber Sucht, Phrasen. burch schwierige Reimverschlingungen und prosodische Runft= stude Erstaunen zu erregen, die alte Einfachheit und Raturtreue bem Hang zu rhetorischen Ausschmückungen und weitläuftigen Allegorien.

Die am Hofe Johann's II. vorwaltende Richtung war somit nicht diejenige, von der sich eine Berücksichtigung und Pflege der populären Anfänge des Dramas erwarten ließ. Diese gelehrten Herren wähnten, den Abel der Poesie aufrecht zu halten, wenn sie die Kunstdichtung so scharf wie möglich von der volksmäßigen schieden. Unter den zahlreichen Spielen und Aufzügen, an denen der Hofstaat des Königs Wohlgefallen fand, werden allerdings auch einzelne dramatische Vorstellungen erwähnt. Ein Chronist dieser Zeit erzählt unter andern: "Bei den glänzenden Festen, die Johann im Jahre 1436 seiner Schwester, der Königin von Aragon, gab, erschienen die Ritter in ihrer

reichften Rleibung, und hierauf wurden Tange und mimische Spiele aufgeführt." Ferner: "Im Jahre 1440 begaben fich ber Graf von Saro, ber Marques von Santillana und ber Bischof von Burgos nach Logrono, um die Infantin Doña Blanca, Gemahlin bes Prinzen heinrich, und ihre Mutter, die Königin von Ravarra, zu empfangen und zu geleiten; ber Graf von Baro veranstaltete fodann in Briviesca viele Festlichkeiten zur Unterhaltung biefer Damen, unter andern mimifche Spiele, Stiergefechte und gangenstechen" 68). Aber biese Borstellungen gehörten vermuthlich bem Bereich ber altern Bolfeschauspiele an; ober versuchte sich ein Dichter ber höhern Classe einmal im Drama, fo suchte er gefliffentlich alle- Uebereinstimmung mit jenen zu meiben, und fonnte fo nur Berfe liefern, bie ohne lebenbige Wirfung vorübergehen mußten. Doch auch von berartigen Leiftungen haben wir wenig Runbe. Das einzige in ben Umgebungen Johanns II. entstandene Gebicht, bas in biefer hinficht noch in Betracht kommen fann, ift bie Comedieta de Ponza bes Marques von 1444 Cantillana 69). Die Ueberschrift wenigstens läßt ein Drama

<sup>••)</sup> Crónica del rey D. Juan II. — In ber Chronif vom Alvaro de Euna heißt es von Johann II.: Fué muy inventivo, e mucho dado a fallar invenciones, é sacar entremeses en fiestas, ó en justas, ó en guerra, en las cuales invenciones muy agudamente significada lo que queria. — Crónica de D. Alvaro de Luna. Madrid, 1784, pag. 182.

<sup>\*\*)</sup> Ungebruckt, aber in verschiednen Sanbschriften auf ber toniglichen Bibliothef zu Paris vorhanden (am correcteften in dem Bande 7824). Die einzige Besprechung bieses Stude, die ich bei neueren Schriftstellern gefunden habe, ift in Martinez de la Rosa, Obras literarias, B. II.; unter ben alteren führt herrera in seinem Com-Gesch. D. Lit. in Svan. I. Bb.

erwarten; aber in welchem Sinne ber Verfaffer bas Wort Comodie gebrauchte, und welche verworrene Borftellung überhaupt er von ben verschiednen Dichtungsarten hatte, geht aus feiner Dedication bes Studs an Dona Biolante be Brados, Grafin von Modica und Cabrera, hervor= "Ich habe bas Gebicht Comedieta betitelt — jagt er hier - infofern die Dichter brei verschiedene Ramen für bie von ihnen behandelten Stoffe erfunden haben; nämlich Tragobie, Satire, Comobie. Tragobie ift biejenige Dichtart, welche vom Stury großer Ronige und Fürsten berichtet, wie von bem bes hercules, bes Priamus, bes Agamemnon und Unberer, beren Leben frohlich begann und lange so fortbauerte, aber zulest traurig enbete; in bieser Weise schrieb Seneca ber Jungere seine Tragobien und Johann Bocaccio sein Buch de casibus virorum illustrium. Satire ift biejenige Battung, in welcher ein Dichter Ramens Satirus Schrieb, ber bie Lafter heftig tabelte und die Tugenden lobte ; - - Gomödie aber heißt bie, welche von Solchen handelt, beren Anfange mubevoll find, beren Leben aber in ber Mitte und am Ende froblich und gludlich wirb, und von biefer Art -machte Tereng Gebrauch und Dante in seinem Buch, in bem er ergablt, er habe auerst bie Schmerzen und Leiben ber Bolle gesehen, und fobann bas Fegefeuer, und zulett fehr vergnügt und gludlich bas Barabies." — Für bie Darftellung ift bie Comedieta de Ponza augenscheinlich nicht bestimmt gewesen; burch die bialogische Form aber und burch einige, wenn auch nicht eben reichliche Handlung wird fie bem Gebiet mentar jum Garcilafo (Sevilla, 1580, G. 541) mehrere Stellen

mentar jum Garcilafo (Sevilla, 1580, S. 541) mehrere Stellen baraus an.

bes Drama's nahe gerudt. Ihr Inhalt hat auf bie Seeschlacht Bezug, welche am 25. August 1435 in ber Rabe ber Insel Ponza zwischen ben Genuesern und ben Königen von Aragon und Navarra geliefert wurde und mit der Nieberlage und Gefangennahme ber lettern enbigte 70). Der Dichter beginnt mit einigen einleitenden Worten, worin er auf die Unbeständigkeit alles Irdischen hinweift, und erzählt bann, nach einer Anrufung Jupiters und ber Musen, wie er an einem buftern herbsttage in einer wusten Gegend vom Schlaf überwältigt worden sei; ba bringt eine schmerzhafte, thranenreiche Rede an sein Ohr; er erwacht und fieht vier gefronte, aber tief trauernbe Damen vor fich fteben. find bie Ronigin Mutter (Dona Leonor), die Roniginnen von Aragon und Navarra, und die Infantin Dona Catalina. hinter ihnen fteht ber Dichter Bocaccio, mit grunendem Lorbeer geschmudt. Die hohen Frauen brechen nach einander in Wehflagen über die unglückliche Seeschlacht aus, und Dona Leonor forbert ben Boccas auf, ihr Leiben zu besingen, einen gewaltigeren Stoff fonne er nicht finden. Diefer antwortet auf italienisch; jene aber fährt fort, querft ihr fruberes Blud, bann bie truben Borahnungen und Träume zu schildern, die ihr bas tommenbe Diggeschick geweiffagt hatten. Sie lieft barauf einen Brief, ber ben Rampf ber Spanier gegen bie Benueser ausführlich schildert, und mit der Nachricht endigt, wie bie ganze spanische Flotte mit Ronigen, Bringen und Baronen in Keinbeshand gefallen fei. Die Königin Mutter finft, von Schmerz überwältigt, tobt ju Boben; bie Un=

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Crónica del rey D. Juan II. pag. 261. — Mariana Hist. gen. de España, Lib. 21. cap. 9.

bern sturgen wehklagend über sie; da erscheint Fortuna, um die Trauernden durch Darstellung der wechselnden Schicksale, die sie mit sich führt, zu trösten, sest in einer langen Rede auseinander, wie kein Ungluck ewig währe, und prophezeiht die baldige Befreiung der Könige. Zulest sieht der Dichter die wiedergekehrten Sesioren vor sich, stimmt in das Frohlocken der Fürstinnen ein, und schließt mit einer Nachrede in eignem Namen das Gedicht, das unbedingt zu den vorzüglichsten jener Zeit gehört und, wie sehr es auch an den allgemeinen Gebrechen der damaligen Kunstdichtung leidet, reich an ächt poetischen Schönheiten ift.

In dem Corbacho des Erzpriesters von Talavera, eines Autors dieser Zeit, ift von einer Darstellung der Basston in ber Kirche del Carmen die Rebe.

Fallt bie Ausbeute, welche bie Geschichte bes Drama's in ber Zeit Johann's II. machen fann, nur gering aus, fo find bie folgenden Jahre noch unergiebiger für fie. Die Schwäche und Charafterlosigfeit Beinrich's IV., bas ausschweifende Leben der Königin, die Zwistigkeiten zwischen Beiben und bie baburch genährten Parteiungen ber Großen machten hof und Land zu einem Schauplat ber Anarchie, auf welchem Wiffen und Bilbung nur fparlichen Raum finden Bubem ließ bie finftere Gemuthsftimmung bes Ronigs ben frohlichen Runften feine Aufmunterung ange= beihen; und nur mit Wehmuth fonnte baber ber Dichter Jorge Manrique, ber in feinem Alter noch biefe trube Zeit erleben mußte, auf die schönen Tage am Sofe Johann's II. jurudbliden. "Was - ruft er aus - ift aus bem Konig Johann geworben? Was aus ben Infanten von Aragon? Was aus fo vielen jugenblichen Rittern? Was aus fo

vielen Erfindungen, die sie ersannen? Die Turniere und Ritterspiele, der Schmuck, die Stickereien und die Helmessind sie etwas anderes gewesen, als leere Worte? Ift es ihnen anders ergangen, als dem Grün der Felder? Wohin sind die Damen mit ihrem Hauptschmuck, ihren Kleidern, ihren Düsten? Wohin die lodernden Flammen der Liebenden? Wohin ist der Gesang der Troubadours und ihre wohlstimmige Musik? Wohin sind sene Tänze und die schön gewählten Trachten berer, die sie aufführten 71)?"

Comparison of the property of the following property of the following

Qué se hicieron las damas, Sus tocados, sus vestidos, Sus olores?
Qué se hicieron las Ilamas De los fuegos encendidos De amadores?
Qué se hizo aquel trovar, Las músicas acordadas
Que tañian?
Qué se hizo aquel danzar, Aquellas ropas chapadas
Que traian?

Die unter bem Ramen Mingo Rebulgo bekannten Strophen, in benen ein Dichter aus Tolebo, Rodrigo be Cota der Aeltere, eine Schilberung vom Hofe Heinrich's IV. entwarf 72), haben kaum etwas anderes als die bialozgische Form mit dem Drama gemein. Mehr als dieses seltsame Zwitterding von Satire und Schäfergedicht zieht ein hübsch versificirtes Gespräch, das im Cancionero general eben diesem Berkasser zugeschrieben wird, unsere Aufsmerksamkeit auf sich; benn nach der Ueberschrift zu schließen, war dasselbe auf Darstellung, sogar mit einem gewissen seenischen Apparat, berechnet 73). Die ganze Action des Stüdchens besteht in einem Streit zwischen Amor und einem Greise, wobei dieser zuleht unterliegt.

An die Erwähnung des allgemeinen Liederbuchs 74a) schließt sich füglich eine Hinweisung auf die übrigen Gcsbichte in dialogischer Form, die dasselbe enthält. Zwei artige Gespräche, das eine zwischen Amor und einem Berliebten, das andere zwischen den Augen und dem Hersen, rühren von einem Alonso de Cartagena her 74b). Ein anderes von Puerto Carrero 74c) weist schon ein größeres

<sup>92)</sup> Belasquez, Bouterwef und Die ihnen nachgeschrieben haben, find im Irrthum, wenn fie auf die Regierungszeit Johann's II. beziehen, was offenbar auf Borfalle aus ber feines Nachfolgers anspielt.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Comienza una obra de Rodrigo de Cota á manera de diálogo entre el Amor y un viejo, que escarmentado de él muy retraido se figura en una huerta seca y destruida, do la casa del Placer derribada se muestra, cerrada la puerta, en una pobrecilla choza metida etc.

<sup>74</sup>a) Die älteste Ausgabe ist von 1511, Valencia por Christoval Hostmann.

<sup>74</sup>b) Cancionero general. Amberes, 1573, fol. 64 und fol. 113.

<sup>74</sup>c) Ib. fol. 244.

Bersonal auf; ein Gebicht vom Comendador Escriva endlich 74d), worin der Bersasser sich selbst, seine Geliebte, den Amor, die Hoffnung und das Herz redend einsührt, verdient den Namen eines kleinen allegorischen Drama's. — Diese Stücke können übrigens nicht mit Bestimmtheit in die Zeit Heinrich's IV. gesetzt werden, da der Herausgeber des Cancionero auch aus den solgenden Decennien sowohl, als aus den Jahren Johann's II. gesammelt hat, und nur selten Andeutungen über die Entstehungszeit des Einzelnen gibt.

Inzwischen hatten die bramatischen Vorstellungen in ben Rirchen mit allen ben alten Migbrauchen fortbeftanben, ja der Unfug, dem schon Alfonso X. zu steuern bemüht gewesen war, scheint feit jener Zeit, in Folge ber immer mehr eingeriffenen Regellofigfeit ber Rirchendisciplin, ftarfer als je um sich gegriffen zu haben. Das Concil von Aranda, bas im Jahre 1473 ber Sittenlofigfeit und Unwiffenheit ber entarteten Geiftlichen entgegenwirken follte, fand fich baber berufen, ein bem früheren Alfonfinischen ähnliches Gefen zu erlaffen. In biefem wird mit lebhafter Migbilligung ber Unsitte erwähnt, Die sich bei ben Metropolitan =, Cathebral = und anderen Rirchen eingeschlichen habe; am Fest ber Geburt Jesu, an benen bes Stephanus, Johannes und ber unschuldigen Kindlein, bei ber Feier ber neuen Meffen und an gewiffen anderen Festtagen wurden theatralische Spiele, Masten, monftrose Gestalten, Schaus Aufzüge und viele unanständige und verschiedenartige Fi= guren in die Gottesbäuser eingeführt; man mache Tumult, fage schändliche Gebichte und Spottreben her, und bas

<sup>74</sup>d) Ib. fol. 322.

Alles während des Gottesdienstes felbst, so daß dieser das durch gestört werde. Das Gesetz untersagt sodann dergleischen Unfug auf's strengste, und bestimmt Strasen für die Geistlichen, die das Gebot übertreten oder zu dessen Ueberstretung behülslich sein sollten. Am Schlusse jedoch werden die anständigen und erbaulichen Borstellungen an den genannten sowohl, als an anderen Festtagen ausbrücklich von dem Verdammungsurtheil ausgenommen 75).

Db bas geiftliche Schauspiel, später bie eigentliche Seimath ber Allegorie, schon um biese Beit bie nachherige

75) Quia quaedam tam in metropolitanis quam in cathedralibus et aliis ecclesiis nostrae provinciae consuetudo inolevit et videlicet in festis Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, et sanctorum Stephani, Ioannis et Innocentium aliisque certis diebus festivis, etiam in solemnitatibus missarum novarum (dum divina aguntur) ludi theatrales, larvae, monstra, spectacula, nec non quam plurima inhonesta et diversa figmenta in ecclesiis introducuntur, tumultuationes quoque et turpia carmina et derisorii sermones dicuntur, adeo quod divinum officium impediunt et populum reddunt indevotum: nos hanc corruptelam sacro approbante concilio, revocantes hujusmodi larvas, ludos, monstra, spectacula, figmenta, tumultuationes fieri, carmina quoque turpia et sermones illicitos dici, tam in metropolitanis quam cathedralibus ceterisque nostrae provinciae ecclesiis dum divina celebrantur praesentium serie omnino prohibemus: statuentes nihilominus, ut clerici, qui praemissa ludibria et inhonesta figmenta officiis divinis immiscuerint aut immisceri permiserint, si in praefatis metropolitanis seu cathedralibus ecclesiis beneficiati exstiterint, ex ipso per mensem portitionibus suis mulctentur: si vero in parochialibus fuerint beneficiati triginta et si non fuerint quindecim regalium poenam incurrant fabricis ecclesiarum et tertio synodali aequaliter applicandam. Per hoc tamen honestas repraesentationes et devota quae populum ad devotionem movent, tam in praefatis diebus quam in aliis non intendimus prohibere.

Eigenthumlichkeit zu entwickeln begonnen hatte, kann nicht mit Sicherheit entschieben werben; aber die Worte diversa figmenta, monstra etc. laffen sich gewiß nicht unpassend auf allegorische Figuren beziehen.

Im britten Buche bes Ritterromans Tirante el Blanco (1490) wird von Zwischenspielen gerebet, die am Frohn-leichnamsseste aufgeführt wurden.

Auf ben Beschluß bes Concils von Aranda solgten in Kurzem noch verschiedne im nämlichen Sinn erlassene Berordnungen 76); aber bas Unwesen ward trot ber Sorgsalt ber Kirchenobern nicht ausgerottet und verdiente im solgenden Jahrhundert wiederum die ernsteste Rüge.

76) Eine folche mard 3. B. im Jahre 1475 ju Gerona gegeben (España sagrada, T. 45. S. 17).

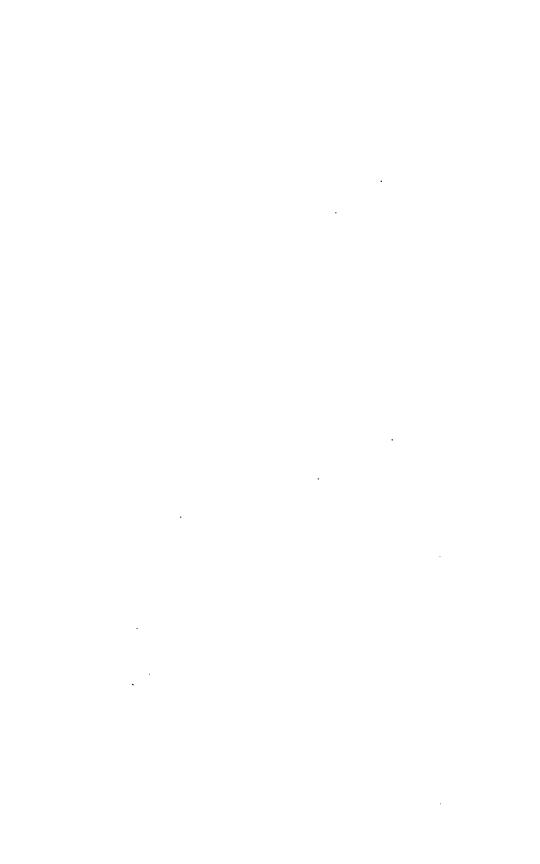

## Zweites Buch.

Von der beginnenden literarischen Cultur des spanischen Drama's durch Juan del Encina bis zum Auftreten des Lope de Vega.

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |

Die furchtbare Anarchie, bie nach ber Entsetzung Heinrich's IV. (1465) Castilien zerrüttete, bauerte noch über ben Tod bieses Fürsten (1474) hinaus. Isabelle, die Schwester des Verstorbenen, konnte ihre zweideutigen Successionsrechte nicht anders als mit Wassengewalt gegen die Insantin Iohanna und beren Anhang geltend machen, und gelangte erst im Jahre 1476, nachdem sie durch Bestegung des Königs von Portugal bei Toro ihren Gegnern die Hauptstüße genommen hatte, zum ungestörten Besitz des Throns. Von nun an kehrten unter dem kraftvollen und boch milben Scepter der eblen Fürstin Ruhe und Friede in das, lange von wilden Partheitämpsen zerrissen gewessene Land zurück. Jugleich führte die, schon 1469 geschlossene Verbindung Isabellens mit dem Erben von Aragon 1)

<sup>1)</sup> Blas Nafarre und nach ihm Luzan, Belasquez und Jovellanos erzählen von einer bramatischen Borstellung, die bei dieser Bermählungsseier Statt gefunden habe. Ehe jedoch die Quelle genannt
wird, aus der die Nachricht sließt, wird man dieser kanm Glauben
schenken können. Denn wenn schon im Allgemeinen unwahrscheinlich
ist, daß eine Berbindung, die heimlich und wider den Billen des Königs von Castilien zu Balladolid geschlossen wurde, auf solche Beise
pollte geseiert worden sein, so wird die Angabe noch besonders dadurch
verdächtigt, daß weder Hernando de Bulgar, noch Diego Enriquez
bel Castillo, noch Juan de la Cruz, noch Alonso de Palencia in ihren
aussührlichen Chroniken einer solchen Borstellung irgend erwähnen.

eine wichtige Aenberung in bem Bustanbe von gang Cpanien herbei; benn als Ferdinand im Jahre 1479 auf ben, burch ben Tob Johann's II. erledigten Thron feines Erb= landes gelangte, murben bie beiben hauptstaaten ber Salb= insel unter einem Berricherpaare vereinigt. Diese Berbin= bung, die freilich erft nach bem Tobe Ferdinands volltom= men wurde, gab ber nun gegrundeten fpanischen Monarchie eine Rraft und Autorität, wie bie getrennten Reiche fie nie erlangen konnten; im Innern befestigte fie bas Un= feben ber Regierung ben Großen gegenüber, nach Außen öffnete sie ber Herrschbegier und bem Glaubenseifer eine Bahn, an beren Betretung ober nachbrudlicher Berfolgung die beiden Staaten sich bisher durch politische Eifersucht gegenseitig behindert hatten. Schon 1492 fiel Granaba und mit ihm ber lette haltpunkt ber Mauren in bem Lande, in bem fie fich fieben Jahrhunderte lang behauptet hatten. Fast gleichzeitig erschloß Columbus ber spanischen Macht einen Weg, ber fie jur Berrichaft über unermeß= liche Länderstreden führen sollte; und nicht lange nachher fügte Gonfalvo von Corbova auch noch ben Besit von Reapel ju ben übrigen Erwerbungen bes gludlichen Berrscherpaares. In dieser glorreichen Zeit begann ber machtige Aufschwung, ber die spanische Monarchie bis um die Mitte bes 17. Jahrhunderts zur größten und glanzenoften in Europa machte; und wie große politische Begebenheiten mit der Entwidelung bes Geiftes und Sinnes ber Nationen ftets in Wechselwirfung fteben, fo erhob und fraftigte fich auch bas spanische Nationalgefühl an ben Großthaten bieser Tage. Aber noch in anderer Beziehung begründet die Zeit Ferdinand's bes Ratholischen und ber Isabelle eine neue Aera in ber Ge-

icichte ber fpanischen Cultur. Gifriger, ale alle fruberen, waren biese Regenten bemuht, die Bilbung ihrer Unterthanen ju forbern; fie felbst und die Großen ihres Sofes schritten ber Nation als Pfleger ber Runfte und Wiffen= schaften voran, und ihr Beispiel mußte um so nachhaltiger wirken, ba es bas Vorurtheil widerlegte, als fei eblere Beiftesthätigfeit mit ben Rittertugenben unvereinbar 20). Bor Allen war bie Königin, die felbst noch in spätern Jahren, bei vielfachen sonstigen Geschäften, die Mängel ihrer eignen Erziehung burch eifrige Studien zu ergangen suchte, auf Ermunterung jebes geiftigen Strebens bebacht. Bablreiche, aus bem Auslande berufene Gelehrte verpflangten neue Zweige bes Wiffens auf spanischen Boben; ber Carbinal Cioneros grundete neben andern Bildungeschulen bie Universität von Alcala; bie Berbinbung mit Italien mußte fur bas Bebeihen ber Runfte wie ber Stubien gleich ersprießlich sein. Und so kam es balb bahin, baß, nach bem Ausbrud eines gleichzeitigen Schriftstellers, nicht mehr für einen Eblen gehalten wurde, wer fich nicht neben ber Waffenführung auf Wiffenschaft und Boefie verstand. Bahlreiche Dichter und Troubabours wurden burch Lohn und Ehre, die ihrer bort harrten, an den Hof gezogen 26). Die Aufgahlung ber Werke in Prosa und Bersen, die in

<sup>28)</sup> S. die treffliche Schilderung des Culturzustandes dieser Zeit in D. Diego Clemencin's Elogio de la reina Isabel (Band VI. der Memorias de la Academia de la Historia).

<sup>&</sup>lt;sup>2b</sup>) Quien podra contar la grandeza, el concierto de su corte, la cavalleria de los Nobles de toda España, Duques, Maestres, Marqueses é Ricos homes; los Galanes, las Damas, las Fiestas, los Torneos, la Moltitud de Poetas é trovadores etc. El Cura de los Palacios, Reyes Católicos, cap. 201.

biesen Jahren, großentheils auf Beranlaffung ober unter Begunftigung Isabellens, entstanden, wurde ein ansehnliches Berzeichniß bilben. Und die überwiegende Mehrzahl biefer Berte ift - ein nicht ju übersehenber Buntt - in caftis lianischer Sprache geschrieben, die fich hier in ungemeiner, binnen Rurgem erlangter Bervollfommnung zeigt. bie einsichtsvolle Königin ließ, wie fehr fle auch bas von ben Gelehrten noch immer bevorzugte Lateinische ju wurdigen wußte, jebe Art von Aufforberung jur Bflege ber gan= besiprache ergeben. Bugleich gab bas Aufhören ber poli= tischen Selbstständigkeit von Aragon ber castilianischen ein entschiednes Uebergewicht über bie übrigen Munbarten ber halbinsel. Die Rlänge ber aragonischen und catalonischen Troubabours verstummten; bas limofinische Romanzo hörte auf, literarisch cultivirt zu werben, und fant, wie schon früher bas gallizische, jum gemeinen Bolfsbialect berab; und wie Caftilien bas gebietenbe Land murbe, fo erhoben fich auch seine Sprache und Boefie ju einer herrschaft, bie ihren Einfluß felbst über bie Granzen Spaniens binaus erstrectte.

Dieser Umschwung im ganzen Leben ber Nation konnte nicht vorübergehen, ohne enisprechende neue Gestaltungen in ber Boesie hervorzurusen. Diese machen sich zunächst in Inhalt und Ton ber erzählenden Bolkslieder bemerkdar. Wenn die frühere spanische Dichtung wenig von arabischem Einstuß berührt worden war, so nahm sie jest, nach dem Falle des lesten maurischen Reiches, nicht wenig von orienstalischem Geiste in sich aus. Denn daß die Gesänge von den Borgängen in Granada, die frühesten, die in dem reicheren Stoff und Colorit an arabische Borbilder erinnern,

erst nach der Eroberung dieser Stadt entstanden sind, kann kaum bestritten werden; eben so wenig aber, daß der Anshauch des Morgenlandes von hier aus belebend und versschönernd auf die spätere spanische Poesie gewirft hat, wenn auch dieser Einfluß vorerst nur auf ein Feld der Dichtung beschränkt blieb und noch Zeit bedurfte, um sich nach den andern hin Bahn zu brechen. — Ein hervorstechender Charakter ward vielen Romanzen aus dem Ende des 15. und dem Ansang des 16. Jahrhunderts noch dadurch aufgeprägt, daß sich damals auch die Kunstdichter dieser Form bemächtigten, Freilich nicht immer zum Bortheil der Gatzung und ihrer schlichten Weise.

Die kunftmäßige Lyrif biefer Zeit, wie sie sich in ben Liederbüchern des Ramon Auvia, Juan de Padilla, Iñigo be Mendoza und Anderer, so wie in einem Theil bes Cancionero general zeigt, halt zwar im Befentlichen noch burchaus an bem altern Stol fest; allein ben Im= puls zu einer neuen Wendung berfelben gaben ichon 1504 bie burch bie Eroberung Neapels herbeigeführten naben Berührugspunkte zwischen Spaniern und Italienern. fo bewirfte Befanntschaft mit ber Literatur ber Lettern, bie eben in ihrer Bluthe stand, machte bie spanischen Dichter mit einer von ber ihrigen wefentlich verschiednen, höher ausgebildeten Lyrif bekannt und bewirkte eine Modification bes alten Nationalgefanges. Noch bevor fich unter Karl V. die neue Richtung in entschiedner Nachbildung des Fremben geltend machte, finden sich einzelne Versuche, die in Form und Geift ben Einfluß italienischer Mufter bekunden.

Nach allen biesen Prämissen muß die Vermuthung nahe liegen, daß dieselbe Periode, die in den übrigen Gat= Gesch. d. Lit. in. Span. L. Bd. tungen ber Poefie so entschiedne Umwandlungen hervorrief, auch für bas Drama eine neue Phase herbeigeführt haben werbe. In welcher Art bies wirklich ber Kall ge= wesen sei, wird sich gleich herausstellen; hier vorerft nur ein Wort, um ben Wenbepunkt bes Schauspiels in ber Beit Ferbinand's und ber Ifabella von vorne herein in bas richtige Licht zu feten. Das wefentlichfte hinderniß, bas bisher ber Entwicklung bes Theaters entgegen gewesen war, hatte in ber strengen Scheibung zwischen Runft- und Bolfsmäßigem bestanben. Burben biefe Schranken einge= riffen, verschmähten gebilbete Dichter es nicht, auf bie popularen Elemente einzugehen, um zugleich bas Bolf und ben feineren Geschmack zu befriedigen, so war die Bahn betreten, auf ber allein bas Drama, die einseitige Rich= tung überwindend, zu freierer Ausbildung gelangen konnte. Daß aber, gegen Ende bes 15. Jahrhunderts, ein solcher Schritt, wenn auch nur mit schwankenbem und unficherem Kuß, gethan wurde, und wie man auf dem einmal eingeschlagenen Wege von nun an mit immer festerem Auftreten fortschritt, zeigen die Werke bes Juan bel Encina und seiner Nachfolger.

# Juan del Encina 3).

"Im Jahre 1492 — heißt es im Catalogo real de España 4) — fingen bie Gesellschaften an, öffentlich Co-

<sup>3)</sup> Nicolas Antonio, Bibliotheca Hispana nova. — Sarmiento, Memorias. — Moratin, Origenes del teatro español.

Catalogo real y genealogico de España por Rodrigo Mendez de Silva, Madrid, 1656, 4, fol. 121,

mödien von Juan bel Encina barzustellen, einem Dichter von großer Anmuth, Scherzhaftigfeit und Unterhaltungsgabe." — Hiermit ftimmt überein, was Agustin be Rojas in feinem noch oft zu erwähnenden, für bie Beschichte bes svanischen Theaters wichtigen Werke sagt 5): "In bem= felben Lande, wo bie Comodie am weitesten gebieben ift, bat man boch ihren Gebrauch am spätesten kennen gelernt, nämlich in unferm Spanien. Denn in jener glücklichen Zeit, als das glorreiche Königspaar, Don Fernando und Isabelle, die Vertreibung ber Moristen aus Granaba vollendete, begann die Inquisition und zugleich unsere Comobie. Juan be la Encina 6), jener ausgezeichnete Dichter, war ber Erfte, ber zu einer fo schönen Reihenfolge ben Anfang machte. Wir haben brei Eflogen von ihm, bie er selbst vor bem Abmiral und ber Herzogin von Castilien und von Infantado barftellte; biese waren bie erften; und zu besto mehr Ruhm für ihn und für unsere Comodie, wurde in benfelben Tagen, wo Colon ben Reichthum Indiens und die neue Welt entbedte, und ber große Kelbherr das Königreich Reapel zu unterwerfen begann, auch ber Gebrauch ber Comobie entbeckt, bamit Alle angespornt wurden, gute, heroische und ausgezeichnete Sandlungen zu vollbringen, indem fie Thaten fo großer Männer bargestellt fähen" u. f. w.

<sup>3)</sup> Viage entretenido de Agustin de Roxas. Madrid, 1603. Loa de la Comedia.

<sup>•)</sup> Der Name wird balb fo, balb del Encina geschrieben; bie lettere Schreibart scheint aber bie richtigere zu fein, ba fie fich in ben alteften Ausgaben von Encinas Werfen finbet.

Die Zusammenstellung ber Inquisition mit ber Comöbie ist freilich seltsam, und Spanien hatte jedenfalls Ursache, die lettere Erfindung vorzuziehen.

Die in ber zulett angeführten Stelle ausgesprochene Meinung, als bilbeten bie Stude bes Encina ben erften Anfang bes spanischen Schauspiels überhaupt, braucht hier nicht widerlegt zu werden; ber vorhergehende Abschnitt hat jur Genuge bargethan, in wie viel frühere Zeiten fich berfelbe verliert. Aber eine neue Epoche bes spanischen The= aters, bas fich in ihnen zuerft zu literarischer Bilbung zu gestalten anfing, beginnt allerbings mit ben Dichtungen ! bes Encina. Denn es ift wohl erlaubt, aus ber Beschaf= fenheit diefer und aus bem Auffehen, welches fie machten, einen Rudschluß auf jene altern Schauspiele zu thun. hiernach muffen bie Darftellungen, bie bisher in ben Rirchen und auf ben Stragen bas Bolf erbaut ober ergött hatten, von ganz geringem poetischem Gehalt gewesen sein; mas aber von einzelnen Dichtern jur Aufführung bei Soffesten in bramatischer Form verfaßt worben war, hatte völlig isolirt bagestanden. Encina's Stude bagegen maren bie erften, welche bas Bolksmäßige burch poetische Gultur zu verebeln fuchten, und jum Entstehen eines Theaters, bas Popularität mit höheren Anforderungen vereinigte, ben Anstoß gaben. Die Zeit, in welcher biese Anregung Statt fand, fällt — worauf auch Rojas hinweist — auf mertwürdige Weise mit der Periode zusammen, in welcher die spanische Monarchie ihren ersten mächtigen Aufschwung nahm. Aber bas Drama follte mit bem Staat nicht glei= chen Schritt halten; bas 16. Jahrhundert, Die Glangperiode ber spanischen Macht, verging, bevor es zu seiner

höchsten Bluthe gelangte, und erst als die politische Größe Spaniens in Berfall gerieth, erhob sich sein Theater zu einem Glanz und Reichthum, ber eine theilweise herrsichaft über alle europäischen Buhnen übte.

Doch kehren wir auf ben Mann gurud, ber als ber erfte spanische Dramatifer von einiger Bebeutung ju nennen ift, wenn gleich fich von ben eigentlichen Borgugen seiner Nachfolger noch wenig in seinen Werken anfündigt. Juan bel Eucina war um 1469 in Salamanca ober beffen Nachbarschaft geboren und vollendete feine Studien in eben bieser Stadt. Er kam früh in die nähere Umgebung bes Hofes und hatte sich besonders ber Gunft bes Don Fabrique be Tolebo, ersten Herzogs von Alba, zu erfreuen. Sein poetisches Talent muß fich fruh entwidelt haben, benn schon 1492, also ungefähr 24 Jahre alt, fündigte er eine Ausgabe feiner gesammelten Werke an. Diese erschien 1496 zu Salamanca und 1501 bedeutend vermehrt zu Sevilla 6n). Die brei erften Theile berselben enthalten Lieber im spanischen Nationalstyl und eine fehr zierliche Umbilbung ber Eflogen bes Birgil, ben vierten aber füllt eine Reihe von Versuchen in brama= tischer Form 66). Diese kleinen Stude hatte Encina in

<sup>4</sup>a) Cancionero de todas las obras de Juan del Encina. En Salamanca 20 de Junio 1496, fol., gothische Lettern. Sevilla, Juanes de Pegnicer y Magno Herbst (Pegniser und Herbst, zwei Deutsche), 1501. — Spätere Ausgaben sind: Burgos, 1505. — Salamanca, Hans Gysser, 1509. — Zaragoza, 1512 und 1516.

<sup>4</sup>b) Die Titel biefer Stude find folgenbe:

<sup>1.</sup> Egloga representada en la noche de la Navidad de nuestro Salvador.
2. Egloga representada en la misma noche de Navidad.
3. Representacion á la muy bendita pasion y muerte

ben Jahren 1492 bis 1498 verfaßt, um sie an Feiertagen und bei sonstigen festlichen Gelegenheiten vor seinen Gönenern, dem Herzog und der Herzogin von Alba, dem Don Fadrique Enriquez, Abmiral von Castillien, Don Inigo Lope de Mendoza, Herzog von Infantado, und dem Prinzen Don Juan barstellen zu lassen.

Bon seinen spätern Schicksalen weiß man, daß er eine Zeit lang in Rom lebte und hier im Jahre 1514 eine Farce Placida & Vitoriano drucken ließ, die später von der Inquisition verboten wurde und spurlos verschwunden zu sein scheint. Encina soll ausgezeichnete Kenntnisse in der Musik besessen haben und von Leo X. zum Director der päpstlichen Capelle ernannt worden sein. Im Jahre 1519 begleitete er einen Marques von Tarisa auf seiner Reise in's gelobte Land und besang zugleich diese Pilgersfahrt in einem Gedicht, das er 1521 unter dem Titel Tridagia zu Rom herausgab. Er war inzwischen Briester geworden, und wohl schon stusenweise zu höhern geistlichen Würden emporgestiegen, als er für seine Verdienste mit dem Priorat von Leon belohnt wurde und in dieser Eigen-

de nuestro Redentor. 4. Representación á la santisima resurreccion de Cristo 5. Egloga representada en la noche
postrera de carnal. 6 Egloga representada en la mesma noche
de antruejo ó carnestollendas. 7. Egloga representada en recuesta de unos amores. 8. Egloga representada por las mesmas personas que en la de arriba van introducidas 9. Aucto
del Repelon. 9. Representacion por Juan del Encina ante el
muy esclarecido principe D. Juan. 10. Egloga trovada por
Juan del Encina, en la cual se introducen tres pastores, Fileno,
Zambardo é Cardenio. 11. Egloga trovada por Juan del Encina representada la noche de Navidad.

schaft nach Spanien zurudfehrte. Er starb im Jahre 1534 zu Salamanca, und liegt in ber Cathebrale baselbst besgraben.

Die kleinen bialogisiten Stude im Cancionero bes Encina sind nicht chronologisch geordnet, allein abgesehen won manchen Anspielungen auf Zeitumstände, aus benen sich bisweilen auf die Zeit ihrer Entstehung schließen läßt, hält es nicht schwer, an ihrer innern Beschaffenheit die frühern von den spätern zu unterscheiden. Die einfache Gesprächsform ohne alles bramatisches Interesse läßt leicht die ältesten erkennen, während die spätern in Darstellung einer fortschreitenden Handlung und in einer gewissen Rüsancirung der Charaftere sich mehr und mehr dem Drama im eigentlichen Sinne nähern.

Rach biesen Kennzeichen scheinen bie Eflogen auf die Geburt bes Erlösers die frühesten zu sein. Sie wurden am Weihnachtsabend in den Pallästen der oben erwähnten Großen aufgeführt, und man hat keinen Grund, die Angabe des Catalogo real, der die erste dieser Darstellungen in's Jahr 1492 sest, zu bezweifeln 7).

<sup>&#</sup>x27;) Auf jeden Fall ist es irrig, wenn Nafarre, Luzan und Lampillas angeben, schon zur Vermählungsseier Ferdinand's und der Isabelle sei ein Stud von Encina aufgeführt worden. Denn wenn, wie oben bemerkt wurde, schon überhaupt zu bezweiseln ist, daß bei bieser Gelegenheit eine bramatische Vorstellung Statt gefunden habe, so kann man aus der Tribagia des Encina beweisen, daß ein Stüd von ihm um jene Zeit nicht vorhanden sein konnte; denn hier sagt er, er sei im Frühling 1519 fünfzig Jahre alt gewesen; er muß also um's Jahr 1469, als jene Vermählung Statt fand, geboren worden sein.

Die Form bes Hirtengebichts, in ber hier das Drama auftritt, kann nicht zufällig genannt werden. Sie war nicht etwa, wie man behauptet hat, durch die Strophen von Mingo Redulgo oder durch die Virgil'schen Eklogen, die Encina überset hatte, veranlaßt, sondern durch eine Reihe ähnlicher, nur unvollkommnerer Darstellungen beschingt, durch die seit lange die Christnacht in den Kirchen gefeiert worden war. Man crinnere sich, daß schon in der frühesten christlichen Zeit der Hymnus Gloria in excelsis Deo antiphonisch gesungen, und daß nach dem bestimmten Zeugniß der Siete partidas eben dieser Gruß der Engel an die Hirten in Spanien schon im 13. Jahrhundert dramatisch dargestellt zu werden pflegte.

Die erfte Efloge Encina's, ber Ueberschrift nach in ber Weihnachtsnacht aufgeführt, ift ein einfaches Gespräch zwischen zwei Schäfern, ohne nahern Bezug auf ben Begenftand bes Feftes, als bag einer ber beiben Sirten ber Herzogin (von Alva) im Namen bes Dichters einige Strophen auf bas Christfind überreicht. — Etwas mehr Leben schon hat bas zweite Stud. Vier Hirten (welche bie Namen ber vier Evangeliften führen) sprechen gegen einander ihre Freude über die verfündigte Geburt bes Beilandes aus, und eilen zur Krippe, indem fie im Abgeben einen Villancico fingen. Diese Liebchen, mit benen Encina und noch einige spätere Dichter meiftens ihre Stude ichliefen, zeigen vornämlich, wie die kirchlichen Gebräuche bei ber Entwickelung bes Drama's mitwirkten; benn bas Absingen von bergleichen Villancicos burch die Sacriftane und Afoluthen war feit lange bei verschiednen Keften in den Kirchen üblich gewesen.

Wie schwach biese Anfänge bes Drama's auch erscheisnen, wenn man bas eigentlich Dramatische in ihnen prüft, so erfreuen sie boch burch einzelne Züge von Anmuth, Naivetät und Geist und burch ben äußerst harmonischen und sließenden Bers, der sich ohne Zwang in kunstlich gesormsten Strophen bewegt. Man kann sich wundern, daß der Dichter nicht die dem Dialog so überaus zusagende Romanzensorm vorgezogen; allein er handelte hierin in Ueberseinstimmung mit den Kunstdichtern seiner Zeit, die auf die Geschicklichkeit stolz waren, mit der sie schwierigere Berösormen zu handhaben wußten.

Der Beifall, mit bem Encina feine erften Berfuche aufgenommen fah, ermunterte ihn, ähnliche kleine Dramen auch für andere religiose Feste zu schreiben. fich in feinem Cancionero zwei, die vermuthlich mahrend ber heiligen Woche im Oratorium des Alva'schen Ballastes bargeftellt wurden. Beibe find zwar noch von fehr burf= tiger Sandlung, zeigen aber gegen bie frühern boch ichon einen Fortschritt. Die Bahl ber Rebenben ift vermehrt und nicht mehr auf bloße Hirten beschränkt. In bem einen treten zuerst zwei Eremiten auf; fie find auf bem Wege jum heiligen Grabe und bruden ihre Trauer über ben Tob bes Herren in Worten voll tiefer Empfindung aus. Bu ihnen gesellt fich bie Veronica und stimmt in ihre Rla= aen ein. Am Grabe angelangt, knien alle brei betenb nieder und zulett erscheint ein Engel, ber bie nahe Aufer= stehung verfündigt. — Sehr ähnlich ift bas andere Stud, in bem Joseph, Magdalena, mehrere Apostel und ein Engel am leeren Grabe bie Auferstehung feiery.

Encina blieb nicht bei biefen religiöfen Compositionen

stehen; er wollte zugleich bas erste Beispiel geben, wie auch verschiedne andere Vorwürfe mit einiger literarischer Bürbe bramatisch behandelt werden könnten. So sindet sich in seinem Cancionero eine Carnevalsposse, die viel Aehnlichkeit mit den später sogenannten Entremeses hat; vier hirten seiern die Fastnacht durch einen Schmaus und nehmen zärtlichen Abschied von den Genüssen, die ihnen nun so lange versagt sein sollen. Ein zweites, gleichfalls zur Carnevalszeit aufgeführtes Stück feiert einen Frieden mit Frankreich; es nuß entweder der im Jahre 1493 mit Karl VIII., oder der 1498 mit Ludwig XII. geschlossene sein.

Mehr bramatische Ersindung und bessere Wahl des Gegenstandes sindet sich in zwei Eklogen, die zusammen als ein Ganzes anzusehen und unstreitig auch unmittelbar hinter einander aufgeführt worden sind. Sie bilden ein kleines Liebesdrama voll Grazie und Lebendigkeit. Besons ders interessant ist es, hier schon mehrere Eigenthümlichskeiten des spätern spanischen Schauspiels im Keim zu entdecken; dahin gehören der in das Stuck eingelegte Tanz, die Berkleidung des Escubero in Hirtens und der Hirten in Hoftracht, die Späse des Mingo, die sehr denen der spätern Graciosos ähneln u. s. w.

Das Auto del Repelon ift ein luftiger Schwant, in bem ein Paar einfältige hirten von Studenten gefoppt werben, und hat durchaus feine Berwandtschaft mit den Stüden, benen man später biesen Namen beilegte. Das Wort scheint also bamals nur die Bedeutung von Act ober bramatischer Handlung im Allgemeinen gehabt zu haben.

Unter ben übrigen Studen bes Encina mag noch bie Efloge Fileno y Zambardo erwähnt werben, in ber fich

ein ungludlich Liebender aus Berzweiflung umbringt. Sie unterscheidet sich von den andern, außer durch den tragisschen Ausgang, auch durch die Versos de arte mayor, in denen sie durchgängig geschrieben ist.

Den Schluß bes Lieberbuchs macht eine vor bem Prinzen Don Juan, vielleicht bei bessen Bermählung 1496 bargestellte Ekloge, wohl das Feinste und Bollendetste, was ber Dichter geschrieben. Hier wird gar schon ein Gott ber Mythologie unter ben handelnden Personen vorgeführt. Durch das Selbstgespräch, in dem Amor seine Macht schilbert, und durch noch einige andere Stellen wird man uns willkührlich an den Aminta des Tasso erinnert.

Wenn uns bie Farce Placida y Vitoriano, bie späteste / bramatische Dichtung bes Encina, bie von bem Berfaffer bes Dialogo de las lenguas allen feinen übrigen Werfen porgezogen wird, erhalten mare, so murben wir ben Dichter wahrscheinlich auf einer höhern Stufe ber Ausbildung feben. als in ben bisher erwähnten Studen. Diese find Manchen fo geringfügig erschienen, baß fie ihrer in ihren Literaturgeschichten faum Ermähnung gethan haben; weffen Blid gber gewohnt ift, in ber Runftgeschichte bie Beriobe bes Werbens und ber erften Entfaltung mit besonderem Intereffe ju betrachten, ber wird biefe Beringschätzung nicht theilen. Wie es überall anziehend ift, aufftrebenbe Beifter in erft ju schaffenben Formen nach Mitteln bes Ausbrucks ringen au feben; wie bie schlichten Bilber ber alt=toscanischen und colnischen Malerschule, trop bes Steifen und Edigen ber Form, bem Runftfreund mehr Benuß und Belehrung gewähren als manche technisch vollenbete Arbeit späterer formgeubter Meister; so barf man auch fur Encina und seine nachsten

Rachfolger mehr Interesse in Anspruch nehmen, als für manchen spätern Dichter, ber sich in hergebrachter Weise auf einmal getretner Bahn fortbewegte. Denn diese Ansfänge des spanischen Theaters sind jenen Bilbern zu versgleichen, die uns im Campo Santo und in den Uffizien, in den florentinischen und cölnischen Kirchen entzücken, und stehen an Naivetät und süßer Anmuth den Werken des Siotto, Fiesole und Meister Wilhelm nicht nach,

## Die Celestina.

La Celestina, tragicomedia de Calisto y Melibea, ist ber Titel eines Buches, bas im Jahre 1500 zu Salamanca erschien und lange zu ben berühmtesten ber spani= schen Literatur gehört hat. Dieses feltsame, halb bem Drama, halb bem Roman angehörende Product rührt von zwei Berfaffern ber. Der Rame bes Erften, bem bie Grundidee des Gangen anzugehören scheint, ber aber in der Ausführung nur einen Act vollendete, lagt fich nicht mit Bestimmtheit angeben. Einige nennen ben Juan be Mena, Andere den Rodrigo Cota, und sepen demnach die Abfasfung bes erwähnten Acts in die Zeit Johann's II., ober, wenn mit Cota ber Verfaffer bes Mingo Rebulgo gemeint ift, Beinrich's IV.; ber Sprache nach ju urtheilen aber scheint biefelbe vielmehr gegen bas Enbe bes 15. Jahrhunderts zu fallen und nicht viel alter zu fein, als bie Fortsetzung, die von einem Baccalaureus Fernando de Ro= jas herrührt. Dieser fügte zu bem ersten noch zwanzig andere Acte und gab bas Ganze in ben Druck. Das Werk wurde mit ungeheuerm Beifall aufgenommen, wie bie jahl=

ein unglücklich Liebender aus Berzweiflung umbringt. Sie unterscheidet sich von den andern, außer durch den tragisschen Ausgang, auch durch die Versos de arte mayor, in denen sie durchgängig geschrieben ist.

Den Schluß bes Lieberbuchs macht eine vor bem Prinzen Don Juan, vielleicht bei beffen Vermählung 1496 bargestellte Ekloge, wohl bas Feinste und Vollenbetste, was ber Dichter geschrieben. Hier wird gar schon ein Gott ber Mythologie unter ben handelnden Personen vorgeführt. Durch das Selbstgespräch, in dem Amor seine Macht schilebert, und durch noch einige andere Stellen wird man unswillführlich an den Aminta des Tasso erinnert.

Wenn uns bie Farce Placida y Vitoriano, bie spateste / bramatische Dichtung bes Encina, bie von bem Berfaffer bes Dialogo de las lenguas allen feinen übrigen Werten porgezogen wirb, erhalten mare, fo wurden wir ben Dichter wahrscheinlich auf einer höhern Stufe ber Ausbildung feben, als in ben bisher erwähnten Studen. Diese find Manchen fo geringfügig erschienen, baß fie ihrer in ihren Literaturgeschichten faum Ermähnung gethan haben; weffen Blid aber gewohnt ift, in ber Runftgeschichte bie Beriobe bes Werbens und ber erften Entfaltung mit besonderem Intereffe au betrachten, ber wird biefe Geringschätzung nicht theilen. Wie es überall anziehend ift, aufstrebende Beifter in erft ju schaffenden Formen nach Mitteln bes Ausbrucks ringen au sehen; wie die schlichten Bilber ber alt-toscanischen und colnischen Malerschule, trop bes Steifen und Edigen ber Form, dem Kunstfreund mehr Genuß und Belehrung gewähren als manche technisch vollendete Arbeit späterer formgeubter Meister; so barf man auch fur Encina und seine nachsten

machen, daß sie die Borbilber vieler Dramatifer des 16. Jahrhunderts wurden.

Der Versuch, einen genauen Abrif von der Handlung und Scenenfolge bee Stude ju geben, fonnte bie Muhe, bie er machen wurde, faum belohnen. Denn mas ben Werth und Reiz bes Werks ausmacht, die Leichtigkeit und Raturlichkeit bes Dialogs, bie in markigen Strichen ausgeführte Zeichnung ber Bestalten, läßt fich in einem Ausjug nicht wiebergeben; bie Grundlage ber Sandlung aber ift äußerft einfach. Califto, ein Jungling von vornehmer Berkunft, hat eine heftige Leibenschaft fur bie schone Melibea gefaßt, fann aber nicht jum Biel feiner Buniche gelangen. Er wendet sich an eine listige Unterhändlerin. Diese, bie Celestina, welche bem Stude ben Ramen gibt, bietet Alles auf, um ihm ju gartlichen Bufammenfunften mit ber Beliebten ju verhelfen. Durch Liebestranfe und Baubereien , burch Rante und Rniffe aller Art gelingt es ihr endlich, bas Berg ber Schonen zu bethören. Während Califto in ben Armen Melibea's ruht, ergögen fich feine Diener im Saufe ber Celestina auf ihre Art; aber bier entsteht Bank, die alte Rupplerin wird umgebracht, bie Justig fommt herbei, verhaftet bie Thater und verurtheilt fle jum Galgen. Die faubere Genoffenschaft ber Ermorbeten schwört nun, die That ber Diener auch an bem Berren ju rachen. Die Liebenben, beren Leibenschaft feit ber erften Busammentunft nur geftiegen ift, feiern eben eine schone Stunde, ale fie eine Schaar von Buthenben berandringen sehen, welche bas Saus zu fturmen brobt. Califto, ber fich bem Angriff entgegenstellt, findet alsbald seinen Tod. Melibea, voll Schmerz und Berzweiflung,

beschließt, dem Geliebten zu folgen, ersteigt die Spite eines Thurms, bekennt den Eltern ihren Fehltritt, erzählt ihnen den Tod des Geliebten und stürzt sich von der Höhe hinab.

Autoren, die einen folchen Plan entwerfen und ihn trot feiner Armseligkeit burch einundzwanzig Acte fort= spinnen konnten, wird man weber Erfindungsgabe, noch großes Talent zur bramatischen Composition zugestehen könnten. Ueberhaupt fann ber poetische Werth bes Studs nicht eben hoch angeschlagen werben. Aber aus bem Gangen fpricht ein feltenes Darftellungstalent; bie Berfehrtheiten und Lächerlichkeiten bes Lebens find barin mit großer Wahrheit und Laune jur Schau gestellt, Die Charaktere zwar nur nach ber gemeinen Ratur copirt, aber mit sicherer Sand gezeichnet und scharf von einander ge= schieben; die Sprache ber Liebenden wird mitunter von Keuer und Leibenschaft belebt, und bie Leichtigfeit bes Dia-10g8, bem es auch an poetischem Schmud nicht ganglich fehlt, ift jum Theil unübertrefflich. Gang vorzüglich aber gebührt ber treuen und lebenvollen Schilderung ber na= tionalen Sitten Anerkennung, und biefe, im Berein mit ben angebeuteten Borgugen, gewährt folche Befriedigung, bag man ftellenweise bas Durre, ja Wiberwartige ber gu Grunde liegenden Geschichte gang vergift. In allen ben erwähnten Eigenschaften find bie gablreichen Nachahmungen, welche die Celestina hervorrief, weit hinter ihrem Vorbilde zurückgeblieben; und man kann zweifeln, ob ber große Lope de Bega, der sie bei seiner Dorothea zum Mufter nahm, fie in allen Studen erreicht hat.

Wollte bas spanische Drama einen höheren Aufschwung

nehmen, fo mußte es freilich ganglich aus ber von ben Berfaffern ber Celestina betretenen Bahn herausgeben. Es mußte sich erft in die Region ber mahren Dichtung aufschwingen, Entwurf und Gestaltung eines bramatischen Blans lernen, und ber Brofa bie Sprache ber Boefie fubftituiren. Deffen unerachtet ift unverkennbar, bag biefes un= förmliche Schauspiel ein wefentliches Förberungsmittel gewesen ift, bas spanische Drama über bie erften Stabien ber Rindheit hinauszubringen. Fluß und Lebendigkeit bes prosaischen Dialoge, treue Sittenmalerei, frisch aus bem Leben aufgegriffene Charafteristif, bas Alles fonnten bie Theaterbichter bes 16. Jahrhunderts hier lernen. In Ginzelheiten hat sich bie Wirkung ber Celestina fogar noch weiter erftredt; und es ift intereffant, ju feben, wie verschiebene Eigenthumlichkeiten ber ausgebilbeten spanischen Comodie sich hier schon ankundigen. So ist Sempronio, ber schlaue und rebselige Diener bes Califto, ein robes Borbild ber später so vielfach vorkommenden ähnlichen Fi= guren. So haben wir in bem Umstande, bag bie leiben= schaftliche und romantische Liebschaft zwischen Califto und Melibea unter bem bienenden Bersonal in einer in's Niedrige herabgezogenen Weise wiederholt wird, ein auf der spätern Buhne beinahe ftebend geworbenes Motiv.

# Gil Vicente 9).

Ein portugiefischer Dichter, ber aber auch in ber Geschichte bes spanischen Theaters nicht unerwähnt bleiben

<sup>\*)</sup> Barbosa Machado Bibl. Lusit. Band II. S, 383 ff.

darf, weil er nicht bloß durch seine zunächst für Vortugal bestimmten Schauspiele auf Die entstehende Runft bes benachbarten Landes eingewirft hat, sondern auch burch ei= nige in castilianischer Sprache geschriebene noch unmittelbarer in unser Gebiet gehört. — Gil Vicente ward in ber zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderts geboren; genauer wird die Zeit nicht bestimmt, und auch über ben Ort seiner Geburt wechseln die Angaben; man nennt bald Buimaraens, bald Barcellos, bald Liffabon 10). Er war von vornehmer Famile und widmete sich nach dem Wunsche feiner Eltern bem Studium ber Rechte. Allein fein un= widerstehlicher Sang jur Dichtkunft konnte nicht eher Befriedigung finden, bis er die trodne Wiffenschaft aufge= geben und sich gang ben Musen gewibmet hatte. erftes Theaterstud wurde am 6. Juni 1502 am Hofe Emanuel's bes Großen aufgeführt. Es war zum Geburtefefte bes Infanten bestimmt, ber nachher als Johann III. ben Thron bestieg, und ber Beifall, mit bem es aufgenommen wurde, ermunterte ben Dichter, mit Gifer auf ber betre= tenen Babn fortzuschreiten. Er brachte noch unter Emanuel verschiebene Stude jur Aufführung; bie glanzenbite Beriode seiner Thätigkeit aber fällt in die Regierungszeit Johann's III., ber fo großes Gefallen an ben Schauspielen Des Vicente fand, bağ er felbst bei ihrer Darstellung Rollen übernahm. Der Ruhm bes Dichters verbreitete fich auch außerhalb Bortugals, und Erasmus von Rotterbam foll portugiefisch gelernt haben, bloß um die Werke des Gil Bicente in ber Urfprache lefen zu fonnen.

<sup>10)</sup> Antonio de Lima, Nobilario, Art. Meneses. Pedro Poyáres Paneg. do Villa da Barcellos, Cap. 16.

An nahern Nachrichten über bas Leben und Wirfen bes gefeiertsten Komifers seiner Zeit fehlt es uns. Ob er, wie die meisten alteren Luftspielbichter in Spanien, zugleich Theaterdirektor gewesen, wird nicht gemelbet; aber daß er felbst in seinen Studen mitgespielt hat, ist gewiß 11).

Ueber das Todesjahr des Gil Vicente finden sich keine bestimmten Angaben; wahrscheinlich aber ist er bald nach 1536 gestorben 12). Er hinterließ der portugiesischen Buhne in seiner Tochter Paula eine vorzügliche Schauspielerin, in seinem Sohne Luis einen beliebten Dichter. Der letztere gab auch im Jahre 1562 die erste Ausgabe der gessammelten Werke seines Baters heraus 13).

11) Dies geht aus folgenden Berfen feines Zeitgenoffen Andre be Refende hervor:

Cunctorum hinc acta est comoedia plausu,
Quam Lusitana Gillo auctor et actor in aula
Rgerat ante, dicax atque inter vera facetus:
Gillo jocis levibus doctus praestringere mores,
Qui si non lingua componeret omnia vulgi,
Sed potius latia, non Graecia docta Menandrum
Ante suum ferret; nec tam Romana Theatra
Plautinave sales, lepidi vel scripta Terenti
Jactarent: tanto nam Gillo praeiret utrisque,
Quanto illi reliquos inter, qui pulpita rore
Oblita Coryceo digito meruoere faventem.

Die Comodie, von ber Resende hier fpricht, ift die Farça da Lusitania, welche jur Feier des Infanten Don Manuel verfaßt und im Jahre 1532 im Sause des Bortugiefischen Gefandten ju Bruffel aufgeführt wurde.

- 13) Bon diefem Jahr ift bas lette feiner Schausviele (Floresta de Engaños), die fast sammtlich mit dem Datum ihrer ersten Auführung versehen find. Schon 1531 hatte er in einem, an König Johann III gerichteten, Briefe gesagt, er sei mut visinho da morte.
  - 13) Compilação de todas las Obras de Gil Vicente, a qual

Wenn die spätesten Theaterstude des Gil Bicente auch bis ziemlich tief in bas 16. Jahrhundert hinabsteigen, fo find

se reparte em sinco Livros O primeiro suas cousas de devoçam. O segundo as Comedias. O terceiro as Tragicomedias. O quarto as Farsas. No quinto as obras meudas. Lisboa, 1562, fol. Diese Ausgabe ift selbst in Portugal von außerster Seltenheit, und in Deutschland wohl nur in Einem Exemplar, bem ber Göttinger Universitäts-Bibliothef, vorhanden. Wir geben baher ein Berzeichniß ber darin enthaltenen Schauspiele:

### OBRAS DE DEVAÇÃO.

1. Visitação. 2. Auto pastoril Castelhano. 3. Auto dos Reis Magos 4 Auto da Sibila Cassandra, 5. Auto da Fé. 6. Auto dos quatro Tempos. 7. Auto da Mofina Mendes. 8. Auto Pastoril Portuguez. 9. Auto da Feira. 10. Auto da Alma. 11. Auto da Barca do Inferno. 12. Auto da Barca do Purgatorio. 13. Auto da Barca da Gloria. 14. Auto da Historia de Deos. 15. Dialogo sobre a Resurreição. 16 Auto da Cananea. 17. Auto de S. Martinho.

#### COMEDIAS.

Comedia de Rubena. Scena 1ª Scena 2ª Scena 3ª 2.
 Comedia do Viuvo. 3. Comedia sobre a divisa da Cidade de Coimbra.

### TRAGICOMEDIAS.

Dom Duardos.
 Amadis de Gaula.
 Nao d'amores.
 Fragoa d'Amor.
 Exhortação da guerra.
 Templo d'Apollo.
 Cortes de Jupiter.
 Serra da Estrella.
 Triumpho do Inverno.
 Romagem de Aggravados.

#### FARÇAS.

1. Farça de Quem tem farelos. 2. Farça chamada Auto da India. 3. Farça chamada Auto da Fama. 4. Farça do Velho da Horta. 5. Farça chamada Auto das Fadas. 6. Farça de Inex Pereira. 7. Farça do Juiz de Beira. 8. Farça das Ciganas. 9. Farça dos Almocreves. 10. Farça do Clerigo da Beira. 11. Farça chamada Auto da Lusitania. 12. Farça dos Fisicos.

boch die frühesten erwiesener Magen in dem ersten Decennium beffelben aufgeführt worben und reihen fich ber Zeit nach unmittelbar ben erften Studen bes Encina an. Diefen aber find fie an bramatischem Leben und Interesse unenblich überlegen, und überhaupt wiffen wir von keinem fpa= nischen Dichter, ber so fruh so viel Geift und Bilbung mit fo viel populärer Darftellungsgabe verbunden hatte, um von der Buhne herab zu wirken. Man wurde baher in Gil Vicente einen ber vorzüglichsten Förderer bes spani= schen Theaters anerkennen muffen, wenn die Aufführung seiner Stude auch in Spanien erwiesen mare. Aus au= thentischen Nachrichten läßt sich biefer Beweis nicht führen. Die Wahrscheinlichkeit aber spricht für bie Annahme. Ginen nicht geringen Theil seiner Werke schrieb Gil Vicente auf svanisch; und wenn er hierbei auch vielleicht die nächste Absicht haben mochte, ber Königin Beatrig, einer spanischen Bringeffin, gefällig zu fein, so ift boch zu vermuthen, baß biefe Stude ihren Weg auch in bas Land gefunden haben merben, bem fie ber Sprache nach angehörten. Denn bas Beburfniß nach Schauspielen höherer Art, als bie improvisirten Bolfsfarcen waren, mußte in Spanien fehr rege fein, feit die erften Leiftungen bes Encina die Auforderun= gen an bergleichen Productionen gefteigert hatten; ein Beburfniß, bas burch einheimische Schriftsteller, so viel wir wiffen, keine hinreichende Befriedigung fand, und boch burch bie Schauspielergesellschaften, die erwiesener Magen fortbestanden, in beständiger Aufregung erhalten wurde. fann weiter geben und nicht unwahrscheinlich finden, baß

Die zweite Ausgabe ber Berfe des Gil Bicente (Lisbon, 1585) ift burch bie Cenfur der Inquisition auf's jammerlichste entstellt.

auch bie portugiesischen Stude in Spanien gespielt worben feien, wenigstens in ben Grangprovingen, wo bas Berständniß der nah verwandten Sprache verbreitet war. lein follten auch (und wir wollen bas eben Gesagte burchaus nur als Bermuthung ausgesprochen haben) die bramatischen Werke bes portugiefischen Dichters nie über bie spanischen Buhnen gegangen sein, so ift boch ihre literarische Einwirfung auf die Theaterbichter bes Nachbarlan= bes unverkennbar; und ben Bug, auf bem bieser Schluß beruht, bie Form = und Charafterähnlichkeit mit spätern spanischen Schauspielen, tragen nicht nur die castilianisch, fonbern auch bie portugiefisch geschriebenen Stude bes Gil Vicente; Grund genug, um auch biefe hier nicht zu übergeben. Uebrigens sei noch bemerkt, daß unser Autor in einigen seiner Dramen bie beiben Sprachen abwechselnd gebraucht hat.

Wenn wir von der Cultur in den Werken des Gil Vicente sprachen, so darf man dies freilich nur in relativem Sinne
nehmen, d. h. im Vergleich zu dem, was die ältern geiftlichen
und weltlichen Volksschauspiele aller Wahrscheinlichkeit nach
gewesen waren. An diese schlossen sich seine Arbeiten unmittelbar an, und sie nach classischen Vorbildern regeln zu
wollen, siel ihm nicht im entserntesten ein. Und so muß
man sich nicht wundern, bei ihm bisweilen Ersindungen
von so roher und abenteuerlicher Art anzutressen, wie nur
immer in den Mysterien und Farcen des Mittelalters. Aber
was dem Dichter an fünstlerischer Leberlegung sehlte, ersetzte ihm zum Theil die ungewöhnliche poetische Darstellungsgabe, durch die er seine Stosse zu abeln vermochte;
selbst die geschmacklosesten seiner Compositionen haben durch

bie naive Anmuth ber Ausführung ihren eignen Reiz; und bisweilen führte ihn ber Takt bes Genie's benn boch auf Plane, beren Entwerfung selbst ben Meistern ber spätern Zeit nicht Unehre gemacht haben wurde.

Alle biese Stude find in gereimten Bersen geschrieben, meist in vierfüßigen Trochäen mit verschiedner Reimord=nung, und nicht selten mit gebrochnen Berszeilen unter=mischt. Trop bieses metrischen Zwanges bewegt sich ber äußerst lebendige Dialog mit einer Leichtigkeit und unge-wungenen Grazie, die schon allein von einem ungewöhn=lichen Talent Zeugniß gibt.

Bil Vicente's bramatische Werke find in vier verschiedne Claffen getheilt auf une gefommen; eine Gintheilung, bie nicht burchgebends auf merkbarer innerer Verschiedenheit ber Stude beruht und vielleicht nur von bem Berausgeber herrührt. Der gangen Sammlung voran steht bas schon erwähnte Festspiel gur Geburt bes Pringen Johann, vom Jahre 1502, ein fleines Stud von ber einfachsten Art, ober eigentlich nur ein Monolog, in dem ein hirt ben Ronig begludwunscht. Der Dichter fant mit feinem Berfuch so vielen Beifall, bag man ihn aufforberte, Aehnliches auch für bie Feier ber Christnacht zu verfassen. Beihnachtoftude finden fich in der erften Abtheilung feiner Schauspiele, welche bie Autos enthält. Gil Bicente brauchte ben Namen Auto, ber anfänglich jedem Schaufviel beigelegt wurde, vorzugsweise für Dramen religiösen Inhalts, eine Unwendung, die fich später noch mehr verengen follte. Unter seinen Autos aber machen sich zwei wesentlich ver= schiedne Claffen bemerkbar. Die erste berselben mirb von fleinen Studen gebilbet, beren Conftruction noch beinabe

von berselben Simplicität ift wie die der Encina'schen und fast nur aus Dialogen in ibyllischer Manier mit einge= flochtenen Gefängen besteht. Einige von diesen, meist für bie Feier ber Chriftnacht verfaßten Spielen, wie bie Autos de la Sibila Casandra und de los cuatro tiempos, sind von unvergleichlicher Lieblichkeit, schlicht und einfach im Bolfston, burch Junigfeit und kindliche Frommigkeit zu jedem herzen sprechend; aber bas eigentlich Dramatische steht bei ihnen allen noch sehr im hintergrunde. zweite Claffe ber Autos bagegen besteht aus einer Reihe allegorisch-religiöser Dramen von ber reichsten und bunteften Composition. Es sind bies die altesten noch vorhan= benen Stude biefer Gattung in ber portugiefischen sowohl als spanischen Literatur, aber (eine Bermuthung, die man fast als Bewißheit aussprechen fann) unftreitig nur Ueberbleibsel von einer großen Anzahl von ähnlichen Spielen, bie über bie gange pyrenaische Salbinsel verbreitet maren, Spielen, die freilich fpurlos verschwunden find, beren Erifteng fich aber aus ben, vielfach von uns ermähnten, Stellen ber Befete und Concilienschluffe folgern läßt. icheint GI Vicente ber Erfte gewesen zu fein, ber biese Gattung burch einen Anflug von Poefie abelte und bie mittelalterlichen Myfterien und Moralitäten in die Claffe von Studen binüberzuleiten anfing, die fpater ale Autos ein hauptbestandtheil bes spanischen Theaters wurden.

Von der Gedankentiefe und der heiligen Gluth der Begeisterung, durch welche die bewundernswerthen Autos des Calderon als das Bedeutsamste dastehen, was die christeliche Mystif hervorgebracht hat, darf man freilich bei Gil Bicente nichts erwarten. Die Dogmen des katholischen

Glaubens für Jebermann faglich barzustellen, zugleich aber auch, unbeschadet ber Andacht, möglichst für die Unterhal= tung feines Bublicums ju forgen, war ber 3wed, über ben er nicht hinausging. Bur Erreichung beffelben ließ er bas Romische mit dem Ernsten und Erbaulichen wechseln, jog die irbische wie die überirdische Welt in den Kreis seiner Dichtung und suchte bie Verbindung zwischen beiden burch eine ziemlich berbe und handfeste Allegorie sinnlich barqu= stellen. Eine tiefere Symbolik dabei zu Grunde zu legen, kam ihm eben so wenig in ben Sinn, wie er an einen eigentlich bramatischen Plan im Ganzen und an gleichmäßige Behand= lung im Einzelnen dachte; aber bei allen diesen Mängeln, die auch dem blödesten Auge sichtbar sind, spricht so viel Gesundheit und Frische aus diesen Autos, bag nur eine beschränkte Rritik auf jenen verweilen könnte, ohne auch diefe rühmend anzuerkennen.

Die mit ben sonberbarsten Beimischungen versette Muthologie, die Seltsamkeit der Allegorien, benen wir hier begegnen, werden den nicht befremden können, der mit dem allegorischen Apparat des mittelalterlichen Drama's bekannt ist. Gibt man von dem Inhalt der Vicente'schen Autos eine durre Anzeige, so läßt man freilich diese Seltsamkeit auf's grellste hervortreten; wer aber die Stücke selbst liest, wird den Dichter in einem andern Lichte sehen; denn mit seltnem Geschick hat er selbst die groteskesten Zusammensstellungen mit poetischer Harmonie zu umkleiden, den abstracten Gedanken Worte zu leihen und ein Scheinleben einzuhauchen gewußt; und selbst das Absurdeste erscheint bei ihm in so anmuthigen Wendungen, daß auch, wer dem Ideenkreise, in dem sich diese gestilichen Dramen bewegen,

noch so weit entrudt ift, Genuß und Ergögung aus ihnen schöpfen kann.

Durch bizarre, feltsam verworrene Composition sticht am meisten bas Auto da Feyra hervor, beffen Inhalt schon Bouterwek angegeben hat und das auch wir nickt übergeben burfen. In ber erften Scene figurirt ber Planet Merfur und fest in einer langen Reihe von Strophen bie Conftruction bes Weltspftems auseinander. Dann erscheint bie Zeit und fündigt einen großen Jahrmarkt nach Art berer von Antwerpen und Mebina, aber zu Ehren ber beiligen Jungfrau an. Ein Seraph ruft bie Seelenhirten und eingeschlafnen Bäpste herbei, daß sie sich neue Rleiber faufen follen, bietet "Gottesfurcht in Pfunden" feil n. f. w. Unterbeffen fommt ber Teufel schlägt eine Raufbube auf, zankt fich mit ber Zeit und bem Seraph herum und behauptet, es werbe ihm für seine Waaren an Räufern nicht fehlen. Merkur citirt hierauf Roma als Repräsentantin ber Kirche, Die ben Frieden ber Seele feil bietet, wogegen ber Teufel so heftig protestirt, baß. Roma abziehen muß. Zwei Bauern treten auf, von benen ber eine Luft hat, seine Frau allenfalls umsonst zu verfaufen. Ebenso fommen auch Bäuerinnen herbei, beren eine fehr naive Rlagen über ihren Chemann ausstößt. Der Markt füllt sich immer mehr mit Waaren und Räufern. Das Treiben bes Bauernvolfs wird zwar im Caricaturftyl, aber mit achter Laune geschilbert. Der Teufel bietet feine Waaren ben Bauerinnen an; aber eine, bie frommfte von ihnen, merkt ben Sput und ruft: Jesus, Jesus, mahrer Gott und Mensch! worauf ber Teufel Reifaus nimmt und ber Seraph sich in bas Gewühl mischt, um Tugenben

zum Kauf anzubieten, aber schlechte Geschäfte macht. Die Bauernbirnen versichern ihn, ein junger Mann sehe mehr auf's Geld als auf die Tugenden, wenn er eine Frau wähle. Aber, sest zulett eine hinzu, sie sei doch gekommen, weil dies der Markt der Mutter Gottes sei, und diese die Gaben ihrer Gnade nicht verkause, sondern aus Gnade ertheile. Nach dieser ziemlich übel angebrachten Moral folgt ein Villancico zu Ehren der heil. Jungfrau und beschließt das Stuck.

In dem Auto da alma von 1508 ift die Allegorie nicht minder wunderlich. Hier stellt die Mutter Kirche eine Gastwirthin der Seelen vor. "Denn, wird gesagt, wie es eine höchst nöthige Sache sei, an der Landstraße Wirths-häuser zur Erholung und Erquickung für mude Wanderer zu sinden, so sei es auch eine sehr passende Anordnung, daß der Wanderer in diesem Leben eine Gastwirthin anstresse, die das Amt habe, den Seelen, die aus Gottes ewisgen Wohnsitzupilgern, Rube und Erholung zu gewähren." Bei'm Beginn des Stück zeigt sich nun ein Tisch, der den Altar vorstellt, mit Speisen, deren Bedeutung man leicht erkennen wird, und vor ihm die Mutter Kirche, welche sammt ihren vier Doctoren Thomas Hieronymus, Ambrossius und Augustin die müden Erdenpilger bewirthet.

In dem Auto da Cananea treten bas natürliche, das geschriebene und das Gnaden = Gesetz als Hirtinnen auf, beren jede ihre Heerde weidet. Ein anderes dieser geist lichen Schaustude führt in drei Abtheilungen Himmel und Hölle, Selige und Verdammte in banten Gruppen an uns vorüber. Da wird zuerst eine lustige Gesellschaft

von Schiffern, welche Teuscl sind, in die Hölle spedirt. Später kommen singende Engel, die fünf Ruder mit den fünf Bunden führen, in einer Barke herbeigefahren; zugleich erscheint der Höllenfährmann mit seinem Nachen; der Tod schleppt Päpste, Cardinäle, Erzbischöse, Kaiser und Könige herbei, die zulet, trot der Remonstrationen Charon's, von Engeln in's Paradies gerudert werden. Man kann dies Stüd nicht lesen, ohne lebhaft an das dem Orgagna zugesschriebene Gemälde, der Triumph des Todes, im Campo Santo zu Bisa erinnert zu werden.

Die größte Ausbehnung unter ben Autos hat bas, welches ben Titel "Summarium ber Geschichte Gottes" führt. Es ift ein bramatifirter Auszug aus ber heiligen Geschichte. Nach einem burch einen Engel gehaltenen Prolog tritt herr Lucifer mit einer Suite von hofbeamten, bas heißt Teufeln, auf; herr Satanas, ber hofcavalier und Geheime= rath, wird mit ber Verführung ber erften Eltern beauftragt, Darauf erscheint die Welt als König, von ber Zeit und von Engeln begleitet. Das Leben ber erften Menschen im Baradiese, die Unschuld Abel's und sein Tod werden in einfachschöner, acht poetischer Schilderung vorgeführt. wird, nachdem er ben Gundenfall zu Stande gebracht, zum Reichsstatthalter über bie Welt bis an ihr Ende ernannt, Dann folgen die Geschichten Abraham's, Siob's, David's und vieler anderer Belben bes alten und neuen Teftaments, Die himmelfahr Chrifti, die unter Paufen und Trompeten auf ber Buhne von Statten geht bilbet ben Schluß.

Die brei übrigen Claffen von Gil Bicente's Dramen enthalten bie weltlichen Stude, in Comodien, Tragicomobien und Karcen abgetheilt. Es mochte schwer sein, bie

Merfmale anzugeben, nach welchen bie verschiebnen Stude in biefe ober jene Kategorie gebracht find. Die sogenannten Comobien find an Gehalt und Charafter unter einander sehr verschieden. Einige sind bialogisirte Novellen, die bas gange Leben eines Menschen begreifen und bie Ereigniffe nur lose, ohne Verschlingung eines Knotens an einander fnupfen. Un einzelnen unterhaltenben Scenen ift babei fein Mangel, wohl aber an bem, wodurch bie spätern spanischen Stude bieser Gattung so glanzend hervorstechen, jener Gluth ber Phantasie, jener Gabe ber zugleich finnreichen und fühnen Erfindung, welche romantische Abenteuer in unerschöpflicher Fülle hervorbringt und die Theilnahme felbst in einem Bewirr wechselnber Greigniffe nicht ermatten lagt. Die erste Comobie, Rubena, ift von auffallend robem Blan. Im Beginn erscheint die helbin in Mutterwehen auf bem Theater; eine Here citirt ben Tcufel und bewirft, daß die Bebarenbe gludlich von einem Tochterchen entbunden wirb. In ber zweiten Salfte bes Studs agirt biefe Tochter schon felbft in Liebesangelegenheiten und jum Beschluß verläßt fie als Bringeffin bie Buhne. Gine Unterhaltung awischen funf Bafcherinnen und ein Baar luftige Scenen mit bem Tölpel (parvo) bilben ben komischen Theil ber Handlung. Einen folden Tölpel hat Gil Vicente noch in mehrern feiner Stude auf bie Buhne gebracht. Es ift bies biefelbe Rigur, welche wir unter bem Namen Simple bei Lope be Rueba treffen werben, und welche fpater, mit neuen Bugen bereichert, in ben Gracioso verfeinert wurde.

Eine ber folgenden Comodien soll ben Ursprung und die Geschichte ber Stadt Coimbra schilbern. Die Juugfrau Coimbra melbet gleich im Anfang: "In diesem Stud sollt Ihr erfahren, weshalb biese Stadt Coimbra heißt, woher

ber Löwe, die Schlange und die Princessen rühren, die sie seit undenklichen Zeiten in ihrem Wappen sührt, und durch sichere Beweise soll es Euch klar werden, woher und von welchem Planeten ich komme, weshalb die Jünglinge hier so heiser reden, und alle Mädchen so kurze Hälse haben," u. s. w. Das Alles wird benn durch einige wunderliche Allegorien anschaulich gemacht.

Beit feiner ist die Comedia del Viudo, ein niedliches Miniaturgemälbe, in bem bie fpater oft benutte Erfindung porfommt, daß ein Bring aus Liebe fich in niedere Tracht verkleibet und bei'm Bater ber Geliebten Dienfte nimmt. -Der Anlage nach weniger ju ruhmen, aber in vielen Gin= zelnheiten trefflich ift bas Luftspiel, welches ben feltsamen Titel Floresta de engaaos führt; eine Reihe fomischer Scenen, die alle eine ichlaue Betrügerei barftellen, aber ohne eigentlich bramatischen Zusammenhang nur burch bie Aehnlichkeit bes Inhalts und ben gemeinsamen Namen ju einem Sangen verbunden werben. Der erfte Betrug wird von einem Escubero ausgeführt, ber, als Wittwer verfleibet, einen Rrämer prellt. Dann folgt ein anberer mit gang verschiebenartigen Bersonen. Der Gott Cupibo verliebt fich in die Prinzessin Grata Celia, findet aber feine gunftige Gelegenheit, fie ju besuchen, und beschließt baber, bem Apoll einen Betrug zu fpielen, damit biefer wieder den Rönig Totebano betruge. Dieser Doppelbetrug gelingt, und die Prinzessin wird in eine entlegene Gegend verbannt, wohin Cupido eilt, um jum Ziel feiner Bunfche ju gelangen; aber er felbst wird wieder zweimal betrogen, und die Schöne reicht zulett bem Prinzen von Griechenland ihre Sand. Der Plan ift sinnreich genug erfunden

und ausgeführt. Schr launig find auch die Zwischensfeenen, in benen ein Philosoph auftritt, den die Mensichen, weil er ihnen die Wahrheit gesagt, an den Beinen mit einem Narren zusammengekettet haben.

Die Tragicomobien bes Gil Vicente follten eher Festspiele beißen; benn faft alle waren bestimmt, bei festlichen Belegenheiten am Sofe aufgeführt zu werben, und burch reichlichen Answand von Allegorie, Mythologie und Zauberei auf eine äußerlich glänzende Darstellung berechnet; bie Vermischung ruhrenber mit komischen Scenen aber charafterifirt biefe Claffe nicht vorzugeweise. - Die Beranlaffungen, burch welche bie Stude hervorgerufen murben, find, wenn nicht schon in ben Ueberschriften ange= geben, meiftens leicht aus bem Inhalt ju erfennen. Gine fogenannte Tragicomodie z. B. ift für bie Bermählungs= feier ber Infantin Catharina mit Carl V. geschrieben ; ba tritt zuerst ber Dichter auf und entschulbigt bie Unvollfommenheit feines Stude mit bem Rieber, von bem er befallen mar, ale er es verfertigte; nachher muffen bie Beit, bie Welt und andere allegorische Versonen dem hohen Vaare gratuliren. — In einem anberen biefer Stude tritt bas Eftrella=Gebirge mit einem Gefolge von hirten und Land= leuten auf, um bie Rönigin ju ihrer Entbindung ju be= gludwunichen. - Bahrend ber Ronig mit bem Blan eines Mohrenfriege umging, brachte Gil Bicente feine Exhortaçaa da guerra jur Aufführung. In biefem Stud muß zuerst ein Zauberer ein Baar Teufel aus ber Solle heraufbeschwören; er thut bies in fehr berben Formeln, wofür er benn von ihrer Seite nicht höflicher behandelt und mit Schimpfwörtern überhäuft wird; aber er gwingt

sie zulett, ihm zu gehorchen und die Seelen berühmter Bersonen bes Alterthums zu citiren; so erscheinen Achill, Scipio, Benthesilea und Andere, die dem König wegen seines Helbenstuns und Glaubenseisers die artigsten Complimente machen. Hannibal erflärt am Schlusse: seine Majestät habe, um das Gebiet des Glaubens zu erweitern, den Beschluß gefaßt, aus den Moscheen einen Sit der Religion zu machen, und halte durch göttliche Gnade den Krieg gegen die Ungläubigen als beständigen Zwed im Auge.

Weniger ben Charafter eines Gelegenheitsftude tragt bas Schauspiel Amadis de Gaula, welches bie Liebesgeschichte bes berühmten fahrenden Ritters und feiner herrin Driana behandelt. Dieses gang harmlose Stud murbe fpater, man begreift nicht aus welchen Grunden. von ber Inquisition verboten 14). Eine andere Tragico= mödie von ziemlich ausgebehnter handlung stellt bie Be= werbung bes Prinzen Eduard von England um die Sand ber Tochter bes Raifers von Constantinopel (nach bem Roman Primaleon, einer Fortsetzung bes Palmerin be Oliva) bar. Durch bunte und wunderliche Composition fällt unter bem Uebrigen Dieser Claffe noch ber Triunfo do inverno auf, wo eine Ungahl ber verschiebenartigften Bersonen in mannigfaltigen Situationen vorübergeführt wird. Die ibplischen Scenen unter ben hirten im Anfang bes Stude find in ber beften Manier bes Dichters.

<sup>14)</sup> Es findet fich auf bem 1549 zu Ballabolid gebruckten Indice expurgatorio, was bemerkenswerth ift, weil es die Berbreitung von Gil Bicente's Stucken in Spanien beweist.

Die lette Abtheilung von Gil Vicente's Theater ift "Karcen" überichrieben. Wir haben schon angemerft, baß ter Herausgeber bei ber ganzen Classification ziemlich ge= bankenlos zu Werke gegangen sei; und so scheint es benn auch unflar, mas er mit diefer Benennung gemeint habe. Daß er sie in bem Sinne genommen, ben wir bamit verbinden, ift nicht anzunehmen; benn Farsa war ein Ausbruck, mit bem man damals (in Spanien wenigstens) alle Schauspiele bezeichnete, nicht blog die in burlesfem Styl; auch ift ber lette nicht allen Farcen von Gil Vicente eigen= thumlich; einige berselben stimmen vielmehr in Inhalt und Ausführung vollfommen mit denen ber vorhergehenden Claffen überein. Sogleich die britte, welche bie portugiefischen See-Unternehmungen verherrlichen foll; hier muß ein Madchen aus Beyra die Portugiefische Fama vorstellen; ju ihr fommen Gejandte aus allen Lanbern ber Erbe, um fie für ihre Gebieter zu gewinnen; aber fie bleibt gegen Alle fprode, worauf fie von dem Glauben und ber Tapferfeit auf einen Triumphwagen gehoben wirb. - Gine andere Farce foll ben Ursprung der Stadt Lisboa und die Bedeutung bes Namens Portugal erklären, wozu eine Fürstin Lifibea und ein Bring Bortugal behülflich fein muffen.

Auf die meisten übrigen Stude bieser Abtheilung paßt ber Name Farce auch in der heutigen Bedeutung des Worts. Es sind ked hingeworsene Schwänke voll burlesker Kraft und dramatischer Lebendigkeit; in aller Hinsicht das Beste was der Dichter hervorgebracht. Ungemeine Kraft der Komik, sprudelnde Fülle des Wibes und ein wahrhaft bichterisches Vermögen, das selbst die derbsten Ausbrüche bes Bolkshumors mit genialer Grazie umkleibet und über-

all verborgene Quellen ber Boefie hevorsprubeln lagt, machen einige biefer Stude ju Muftern ihrer Gattung. Die fomiichen Situationen, in beren Erfindung man ben nie verfiegenben Reichthum bewundern muß, an einen regelmäßigen Plan zu knupfen und ihnen baburch ein mahrhaft bramatisches Interesse zu geben, war Gil Vicente freilich nicht immer bebacht; treffenbe und beluftigenbe Bilber aus bem Leben und Treiben feiner Beit mit feden Bugen bingumerfen und nur lofe an einander zu reihen, genügte ihm oft, und er gab hierin ein vollfommnes Vorbilb für bas, mas nachher auf bem spanischen Theater Entremes genannt wurde. Besonders ergöglich ift die Farce De quem tem Die Scene ift vor einer Muble im Bebirge. 3mei brollige Rauge von Bebienten, ber eine ein Bortugiefe, ber andere ein Spanier, begegnen fich und klagen einander bie Leiben, die sie im Dienste ihrer Herrschaften zu erbul-Der Portugiese schilbert seinen herren als einen überspannten Narren, ber burch fein Dichten und Singen aller Welt zur Laft falle und barüber alles Anbere vergeffe. Bahrend biefes Gespräches ift bie Nacht angebrochen, und ber Ritter erscheint nun felbft mit feinem Cancionero; por jedem Liebe rühmt er fich ber Autorschaft; bann fährt er in altfrankischer Weise fort: "Ein Anderes von Chendemfelben." Während er fo feiner Schönen, ber Müllerstochter Ifabelle, eine fcmelgenbe Serenabe barbringt, bilbet bas Geheul und Gebell von hunden und Raten bie Reime zu ben gartlichen Liebesverfen, bie Bebienten aber ichmagen unterbeffen immer fort und bie holbe Dame gibt ihrem Geliebten hulbreich Antwort. Sobann tritt Isabellens Mutter auf, um fich nach ber Urfache bes Band I.

Lärms zu erfundigen; sie flagt zuerst in einem sehr ergötzlichen Monolog über die Drangsale, welche ihr die verliebte Jugend bereitet, schmäht hierauf die leichtfertige Tochter, die an dem Ständchen Gefallen findet, und ergiest zulett die ganze Fluth ihrer Schimpswörter über den Sänger, der sich denn am Schlusse mit einer pathetischen Strophe empsiehlt.

In der Farce O Clerigo da Beira haben wir die brollige Scene, wie ein Beiftlicher in ber Chriftnacht auf bie Jagb geht und bazwischen, um sein Gewissen zu beruhigen und ben eigentlichen 3med feiner nachtlichen Wanberung ben Borübergebenden zu verbergen, von Zeit zu Zeit lateinische Rirchenlieber fingt. hiermit find benn bie Betrugerftreiche in Verbindung gebracht, burch die ein einfältiger Bauer um bie Lebensmittel geprellt wirb, bie er jum Berfauf in die Stadt bringen will. — Die Farça dos Ciganos ift ein anmuthiges, aber fehr einfaches und beinahe aller Action entbehrendes Bilb ans bem Zigeunerleben. — In ber Farça dos Almocreves find bie Verlegenheiten eines vornehm thuenden, aber armen Ebelmanns, ber fich eine zahlreiche Dienerschaft zugelegt hat und nicht weiß, woher er bas Gelb zu ihrer Bezahlung nehmen foll, bie Springfeber bes tomischen Intereffes.

Die bisher erwähnten Farcen bieten nur einzelne Situationsgemälbe ohne eigentlich bramatische Berwickelung bar. Daß aber Sil Vicente auch eine zusammenhängenbe Handlung zu erfinden und in folgerichtiger Weise burchzuführen vermochte, zeigt die Farce Inez Pereira, eine bramatische Darstellung bes portugiesischen Sprichworts: Mais quero asno que me leve, que cavallo que me derube, b. h. Ich will lieber einen Esel, ber mich trägt, als ein Pferb, bas mich abwirft. Dieses Thema war bem Dichter von einigen Hosteuten, die seine Ersindungsgabe prüsen wollten, aufgegeben worden; und Bicente löste dasselbe sehr sinnreich durch die Geschichte eines Mädchens, welches die Bewerbungen eines reichen Dummfopfes zurückweist und nur einen klugen Mann zum Gatten nehmen will. Wirklich hat sie endlich das Glück, einen solchen zu sinden; sie wird die Seinige, sühlt aber bald, wie thöricht sie gehansbelt, dem Dummfopf ihre Hand zu versagen, da sie sich dem klugen Manne stets fügen muß, wogegen sie jenen hätte beherrschen können. Glücklicher Weise wird sie bald Wittwe und nimmt nun mit Freuden den wiederholten Antrag des ersten Freiers an.

lleber ben scenischen Apparat, der dem Gil Vicente zu Gebote stand, sehlt es uns fast ganz an Nachrichten. Die meisten seiner Schauspiele sind, wie in den Ueberschriften angegeben wird, in den Pallästen des Königs zu Lissadon, Evora und Coimbra aufgeführt worden. Das Maschinen- und Decorationswesen, das dabei zur Anwendung kam, muß nicht ganz unbedeutend gewesen sein; denn die Darstellung des Triumpho do Inverno erfordert, daß das sturmbewegte Meer mit darauf umhergeschleuberten Schissen sichtbar sei; und von einem andern Stück, das einen kaum geringern Apparat erfordert, las Cortes de Jupiter, lesen wir, es sei mit großer Naturwahrheit und vieler Pracht aufgesührt worden 15).

<sup>13)</sup> E as danças acabadas, se començou huma muito boa e muito bem feita comedia, de muitas figuras, muito bem atavia-

## Corres Maharro.

Steigen bie letten Stude bes Gil Vicente bis gegen bie Mitte bes 16. Jahrhunderts hinab, so führen uns bie Werke bes nun zu besprechenden Dichters wieder um einige Decennien zurud.

Bartolomé be Torres Naharro, ein Geistlicher und Geslehrter, aus angesehener spanischer Familie stammend und in La Torre bei Badojoz geboren, hatte ein bewegtes Jugendleben, indem er durch Schiffbruch in Algierische Gesfangenschaft gerieth. Aus dieser befreit, nahm er, unter bem Pontificat Leo's X., seinen Ausenthalt in Rom und gab hier im Jahre 1517 eine Sammlung vermischter Dichtungen

das e muy naturaes, feita e reprezentada ao cazamento e partida da Senhora Infante; cousa muito bem erdenada, e com ella acabada se acabou o seram

G. de Resende, Hida da Infante D. Beatriz para Saboia.

Rach ber Chronik Johann's II. von Bortugal war schon im Jahre 1481 bei mimischen Spielen, die am hofe von Liffabon Statt fanden, ein ungemeiner Luxus entfaltet worden.

"E á terça feira logo seguinte, houve na salla da madeira excellentes e mui ricos momos, antre os quaes ElRei, pera desafiar a justa que havia de manteer, vee o primeiro momo, envencionado cavalleiro do cirne com muita riqueza, graça e gentileza, porque entrou pelas portas da salla com hua grande frota de grandes nacos, mettidas em pannos pintados de bravas e naturaes ondas do mar, com grande estrondo d'artelharias que jogavam, e trombetas e atabales e ministrees que tangiam, com desvairadas gritas e alvoroços d'apitos, de fingidos Mestres, Pillotos e Mareantes vestidos de brocados e sedas, e verdadeiros e ricos trajos Alemães."

(Ineditos da Hist. Portug., Chron. de D. João II, por Ruy de Pina, pag. 126.)

unter bem Titel Propaladia heraus 16). Gleich nach biesem Zeitpunkt finden wir ihn in Neapel. Was ihn zu folcher plöglichen Ortsveranderung bestimmt habe, wird nicht an= gegeben. Daß aber Verfolgungen von Seiten bes Bapftes, wegen einiger fatirischen Bemerkungen in bem genannten Buch, ihn zur Flucht aus Rom genöthigt haben follten, ift unwahrscheinlich, einmal schon wegen bes papftlichen Privilegiums (Leo X. K L Aprilis 1517 pontificatus nostri anno quinto), bas fich vor bem Werke finbet, und gewiß nicht ertheilt worden ware, wenn man an ben Ausfällen bes Dichters ernsthaft Anftoß gefunden hatte; bann aber zeigt auch ein Blid auf bie Luftspiele bes Macchiavell, bie am hofe Leo's X. fo beliebt waren, wie viel ärgere Dinge in biefer Beziehung gestattet wurden. In Neapel veranstaltete Torres Naharro einen Wieberabbruck ber Bropaladia 17), der noch die nämliche Jahreszahl, wie die römische Ansgabe trägt. Mit bemfelben Jahre brechen auch bie Nachrichten über bas Leben bes Dichters ab 18); ob er

<sup>16)</sup> Die einzige Notig, die ich von biefer ungemein feltnen Romifchen Ausgabe gefunden habe, ift bei Moratin, der fie felbst befeffen zu haben versichert.

<sup>17)</sup> Propaladia de Bartholomé de Torres Naharro. Nápoles, por Joan Pasqueto de Sallo, 1517. Fol., gothische Lettern. — Die folgenden Ausgaben find: Sevilla, J. Cromberger, 1520, 4. — Ib. 1533 und 1545. — Toledo, 1535. — Amberes, Mart. Nucio, ohne Sahreszahl. — Madrid, 1573. Die lettere Ausgabe ist durch die Inquisition verstümmelt.

<sup>18)</sup> Die Quelle ber wenigen, oben mitgetheilten biographischen Rotizen ift ein lateinischer, aus Reapel batirter und mit ber Untersichtift Mesinerius J. Barberius versehener Brief, ber fich in pomphafte Lobeserhebungen bes Torres Raharro ergießt. Er findet fich in ben

später nach Spanien zurückgekehrt sei, ist eben so unbekannt wie ber Zeitpunkt seines Tobes.

Rein Buch aus ber ganzen ersten Sälfte bes 16. Jahrhunderts liefert ber Geschichte bes spanischen Theaters reichere und intereffantere Materialien als bie Bropalabia. Gleich auf ben erften Seiten überrascht eine Reihe von theoretischen Bemerkungen über bramatische Runft. Und vermag bas Intereffe, bas biefe als bie altesten in spanischer Sprache erregen, noch burch irgend etwas geftei= gert zu werben, so ift es burch bie acht Comodien 19), welche ihnen folgen. Denn biefen Studen ift in vielen ber wesentlichsten Bunkte ber Typus bes spätern spanischen Rationalschauspiels mit einer Entschiedenheit aufgebrudt, wie feinen andern aus gleich früher Zeit, Bas bei Gil Bicente und felbst bei Dichtern aus ber Mitte bes Sahr= hunderts nur in vereinzelten Anflangen laut wird, tritt bier bewußt und mit folder Bestimmtheit auf, bag man versucht sein könnte, diese Comotien für ein halbes Jahrhundert junger zu halten, wenn nicht Ginzelheiten in ber Form auf ihr höheres Alter schließen ließen. Da nun bas lettere auch äußerlich vollkommen erwiesen ift (indem bie Propa= ladia schon 1517 gebruckt erschien), so kann bem Torres **Rah**arro der Ruhm nicht abgesprochen werden, der erste bestimmte Tonangeber in jener Gattung von Studen gemefen au fein, welche fpater auf ber fpanischen Buhne bie überwiegenbfte Geltung erlangten.

meisten Ausgaben ber Propaladia, und ift auch von Nicolas Antonio, Blas Nafarre und Signorelli benutt worden.

<sup>19)</sup> In ben beiben erften Ausgaben ber Propaladia finden fich beren nur feche; bie Calamita und Aquilana find erft ben fpateren beigefügt.

In wiefern ber Dichter fich selbst von seiner Runst Rechenschaft abzulegen suchte, zeigen die Bemerkungen, die er seinen Schauspielen vorangestellt hat. Er bestimmt zuerft ben Unterschied zwischen Tragodie und Comodie und sett bas Wefen ber lettern in "eine finnreiche Berwickelung intereffanter und gludlich enbender Begebenheiten ;" eine Definition, die fur ben größten Theil ber fpatern Intriguenftude nicht treffenber gegeben werben fonnte. werben zwei Gattungen von Comobien unterschieben: Comedias a noticia ober folche, bie wirflich vorgefallene Begebenheiten behandeln, und Comedias a fantasia, beren Sandlung rein erbichtet ift. Bermuthlich ift biese Gintheis lung Beranlaffung einer abnlichen geworben, welcher wir in ber Geschichte bes späteren Theaters begegnen werben. -Die Regeln, die Torres Naharro für die Leitung bes Plans, bie Anzahl ber Bersonen u. f. w. gibt, sind sehr verftändig, enthalten aber nichts besonders Bemerkenswerthes. Eintheilung in funf Afte nennt er nicht allein gut, sonbern fogar nothwendig; aber er habe ftatt Afte ben Ramen Jornadas (Tagereisen) angewandt, weil sie ihm bie meifte Aehnlichfeit mit Stationen (descansaderos) ju haben ichienen 200). Man ersteht hieraus ben Ursprung und Sinn

<sup>201)</sup> Comedia no es otra cosa sino un artificio ingenioso de notables y finalmente alegres acontecimientos por personas disputado. La division della en cinco actos no solamente me parece buena, pero mucho necessaria, aunque yo les llamo jornadas, porque mas me parecen descansaderos que otra cosa, de donde la comedia queda mejor entendida y recitada. El numero de las personas que se han de entroduzir es mi voto que no deven ser tan pocas que parezca la fiesta sorda, ni tantas que engendren confusion, aurque en nuestra comedia Tinellaria

einer Benennung, die während ber Bluthezeit bes spanischen Schausviels in allgemeine Aufnahme fam.

Die metrischen Formen, in benen sich Torres Naharro bewegt, bestehen burchgehends aus gereimten trochäischen Bersen, meist von acht Sylben, aber mit eingemischten halben Füßen (pies quebrados); die Stellung ber lettern so wie die Anerkennung der Reime wechselt mit den versschiednen Studen, und ist oft zu den kunstreichsten Strosphen gegliedert.

Bor jeber Comobie findet fich ein Introito und ein Argumento. Jener steht in gar feiner, ober nur in einer gang losen Beziehung zu bem folgenden Stud; in ber Res gel wird ein Bauerntolpel vorgeführt, ber die Zuhörer bitten

se introdujeron passadas de veinte personas porque el subjecto della no quiso menos. El honesto numero me parece que sea de seis hasta a doce personas. El decoro en las comedias es como el governalle en la nao, el qual el buen comico siempre deve traer ante los ojos. Es decoro una justa y decente continuacion de la materia, conviene a saber dando a cada uno lo suyo, evitar las cosas improprias, usar de todas las legitimas, de manera que el siervo no diga ni haga actos del señor y e converso: y el lugar triste entristecello y el alegre alegrallo con toda la advertencia, diligencia y modo possibles etc. De donde sea dicha comedia, y porque son tantas opiniones, que es una confusion. Cuanto a los generos de comedias: a mi parece que bastarian dos para en nuestra lengua castellana. Comedia a noticia y comedia a fantasia. A noticia se entiende: de cosa nota y vista en realidad de verdad; como son Soldadesca y Tinellaria: a fantasia, de cosa fantastica o fingida que tenga color de verdad aunque no lo sea, como son Serafina, Ymenea etc. Partes de comedia assi mismo bastarian dos, scilicet Introito v argumento, y si mas os pareciere que devan ser assi de lo uno como de lo otro; licencia se tienen para quitar y poner discretos.

muß, ber Darstellung ihre Aufmerksamkeit zu schenken, und bann allerhand lustige Streiche erzählt. Das Argumento gibt barauf einen kurzen Abriß ber Handlung, welche bargestellt werben soll. Beibe einleitenden Gedichte schmolzen nachher in der Loa zusammen.

Es ift wichtig, bie Juge kennen zu lernen, bie bas Theater bes Torres Naharro mit ber Physiognomie bes späteren Nationalschauspiels gemein hat. Um biese gehörig hervorheben zu können, muß ber Inhalt ber einzelnen Stude kurz bargelegt werben.

Die Comedia Imenea beginnt mit einer jener Scenen nächtlicher Galanterie, in beren Darftellung fich bie spanischen Dramatifer fo fehr gefallen haben. Imeneo umschleicht bie Wohnung ber schönen Febea und trägt seinen Dienern auf, ben Blat zu bewachen, mahrend er Anordnungen zu einer Serenade treffen will. Die Bebienten bleiben furchtfam und gitternd gurud und entfliehen, ba ber Marques, Febea's Bruber, auftritt. Dieser, um bie Ehre feiner Schwester beforgt, will in bas haus bringen, läßt fich aber julest burch Bureben feines Bagen beschwichtigen. In ber zweiten Jornaba fehrt Imeneo mit einem Chor von Sangern gurud; bie Serenade beginnt; bie Schone zeigt fich auf bem Balcon und nun folgt ein Gefprach zwischen ben beiben Liebenben, bas burch bie fußefte Anmuth und Innigfeit erfreut; es enbet mit ber Berabrebung einer Busammenfunft für bie folgende Nacht. Indeffen bricht ber Morgen an; ber Marques tritt auf, erblickt ben eben Davoneilenben und will ihm nachseten, beschließt aber sobann, die Rache auf bie folgende Racht zu verschieben, weil fie ba ficherer aus= guführen sei. Die britte Jornaba ift burchaus Intermezzo

und eine Art von Barobie ber haupthanblung, indem fie bie Liebichaften und Zwiftigkeiten ber Diener und Bofen ichilbert, bie benen ihrer herrschaften parallel laufen. ber vierten Abtheilung ift benn die erwartete Racht gefom= men. Imeneo tritt in bas Saus ber Beliebten; feine Diener, als Wachen an ber Thur aufgestellt, wollen vor Angft vergeben, und nehmen Reißaus, sobalb ber Marques mit feinem Bagen erscheint. Febea's Bruber fieht feinen Argwohn burch einen Mantel beftatigt, ber ben Fliehenben entfaut, und bringt wuthend in bas Bimmer ber Schwester ein. Kunfte Jornaba. Kebea tritt fliebend auf; hinter ihr ber Bruber mit gezudtem Schwert; fie beschwört ihn, nur ihres Beliebten zu schonen, gesteht ihre Liebe ein, aber betheuert, daß sie eine unschuldige sei. Der Marques jeboch glaubt, bie erlittene Beleidigung nur in Blut tilgen zu fonnen, ermahnt bie Schwester, an ihr Seelenheil zu benfen, und will fie eben nieberstoßen, als Imeneo, ber sich versteckt gehalten hatte, hervortritt, fich und feinen Stand enthullt, ben Burnenben zu befanftigen fucht, um Febea's Sant anhalt und fie zulett erlangt. Ein Billancico macht, wie bei ben meiften Studen bes Naharro, ben Schluß.

Kann die Imenea als Borbild vieler der spätern Comedias de capa y espada angesehen werden, so mahnt die Aquilana auf's lebhasteste an die späteren Comedias de ruido ober de teatro. Aquilano, ein Jüngling von unbekannter Herkunst, hat sich in Felicina, Tochter des Königs Bermudo von Leon, verliebt. Er erhält von der Geliebten eine nächtliche Jusammenkunst im Garten des Pallastes; aber die Prinzessin verbirgt ihre Reigung hinter äußerer Kälte. Man hört Geräusch; Aquilano will sich

in ben 3meigen eines Baumes verbergen, fällt aber ju Boben und verlett fich. Diefer Kall und ber Schmerz, fich verschmäht zu feben, werfen ihn auf's Rrankenlager. König, ber bem Jüngling wohl will, läßt ihn forgsam pflegen; ber Urgt meint, Aufheiterung fei bas befte Beilmittel, und veranlagt verschiedene Damen, ben Kranken zu befuchen. Als Aquilano unter diesen auch die Prinzessin erblickt, gerath er in heftige Aufregung, woraus benn ber Arzt schließt, er muffe in fie verliebt fein. Bermubo befiehlt in bem erften Aufwallen bes Borns bie Hinrichtung bes Junglings, burch ben er die Ehre seines Saufes befleckt glaubt. Felieina will fich in ber Berzweiflung umbringen, wird aber burch ihre Dienerinnen bavon zuruckgehalten. Unterbeffen enthüllt sich glücklicher Weise, bag Aquilano ein Bring von Ungarn ift, und fo fteht ber Berbinbung bes Liebespaars nichts mehr entgegen. — Auch biefe Comobie ift mit luftis gen 3wijchenscenen burchwebt, in benen zwei Gartner, ein Diener bes Aquilano und eine Bofe Felicina's figuriren.

Bon viel einfacherer Composition ist die Jacinta, Divina, die Lesitherin eines Schlosses in der Nähe von Rom, hat, von langer Weile geplagt, ihren Dienern bestohlen, die Borüberreisenden anzuhalten und zu ihr zu führen. Die Klagen von drei jungen Leuten, die auf solche Art auf das Schloß geführt werden, und ihre Unsterhaltungen mit der launigen Dame, die zuletzt einen von ihnen zum Gemahl wählt und die andern zur Hochzeitsseier einladet, füllen die fünf Afte. Die Handlung ist somit nur ärmlich bedacht; aber die sinnigen Betrachtungen, die launigen Einfälle, die in Fülle durch das Ganze aussgestreut sind, bieten einigen Ersat für den Mangel an

bramatischem Intereffe. Neben vielen anbern satirischen Bemerkungen enthält bies Stud eine fehr feinbfelige Schilberung bes römischen Staats, die hervorgehoben zu werben verbient, einmal wegen bes feltnen Bortommens solcher Buge in ber fpanischen Literatur, bann, weil bie Stelle für bas spätere Schickfal ber Propalabia wichtig werben follte, indem fie vermuthlich die Aufmerksamkeit ber Inquifition auf bas Werf jog. Einer ber jungen Manner, burch beren Unterhaltung fich Diving zerstreuen will, wird ge= beten , von Rom zu erzählen , woher er eben tommt. "Bon Rom — erwiedert er — weiß ich nichts Anderes zu fagen, als bag es zu Land und Meer jeben Tag einen neuen Rrieg, einen neuen Frieben und eine neue Ligue gibt. Der hof ift erschlafft, ber Babft ergibt fich feinen Laftern, und wer eine fuße Freundin hat, erweist ihr fuße Dienste. Die Reichen triumphiren in ihren Aemtern, bis fie sterben, und die Armen verzweifeln, indem fie auf Pfrunden war-Wer in Rom feinen Gonner hat, ift wie eine Seele im Fegfeuer; ohne Gelb und Gunft wird bort nichts Gutes gethan. Der Eine lebt in allem Behagen, ber Andere hat nichts zu effen; die Einen find voll Freuder bie Andern voll Trubsal. Zwei Dinge gibt's, die nicht schmerzenvoller und nicht freudenreicher gebacht werben fonnen — Rom und eine Frau 206).

Sino que por mar y tierra
Cada dia hay nueva guerra,
Nueva paz y nueva liga.
La corte tiene fatiga,
El Papa se está á sus vicios,

Die Serafina muß dem Signorelli dienen, ein geringschätiges Urtheil über alle Stude des Torres Naharro zu begründen. Es ist wahr, die Bermischung von vier Sprachen gibt ihr ein buntschediges Ansehen und war jedenfalls ein toller Mißgriff des Dichters. Auch die Handlung leidet an Unwahrscheinlichkeiten und wilden Sprüngen. Floristan, ein junger Bustling, hat sich auf Besehl seiner Eltern mit einer Italienerin, Orsea, verheirathet. Bald aber stellt sich eine Balencianische Dame, Serasina, ein, der er früher die Ehe versprochen hat, erweckt die alte Leidenschaft in ihm und treibt ihn zu dem Entschluß, die Gattin zu ermorden. Glücklicher Weise wird die sofortige Ausssührung dieser That durch eintretende Umstände vershindert; inzwischen langt denn ein Bruder Floristan's an,

Y el que tiene linda amiga Le hace lindos servicios: Los ricos con sus oficios Triunfan hasta que mueran, Y los pobres desesperan Esperando beneficios.

En Roma los sin señor
Son almas que van en pena:
No se hace cosa buena
Sin dineros y favor
Cual vive muy á sabor,
Cual no tiene que comer,
Unos con mucho dolor,
Otros con mucho placer.
Dos cosas no pueden ser
De placeres y dolores
Ni peores ni mejores,
Que son Roma y la muger.

ber feit lange eine Reigung fur Orfea gefaßt hat und fehr erfreut ift, ale fich Floriftan unter Betheurungen, bag bie Che noch nicht wirflich vollzogen fei, bereit erflart, bie Gattin abzutreten. - Die Fehler Diefes Studs werben aber burch minbeftene gleich große Borguge aufgewogen; Die Charaftere ber hauptpersonen find vortrefflich gehalten; einzelne Scenen, z. B. die, wo sich die unschuldige Orfea jum Tobe vorbereitet, verfehlen nicht, tiefe Eindrucke ju binterlaffen, und an feinem und graziösen Wendungen bes Gesprächs ift, wie in allen Studen bes Torres Raharro. fein Mangel. Besonders muffen noch zwei Figuren aus bem Bersonal ber Comobie hervorgehoben werben; bie von Floristan's Bruter, ein Borbilb jener in spatern Studen fo häufigen zweiten Liebhaber, welche immer bereit finb, fich mit ber Dame zu verheirathen, die ber erfte hat figen laffen , und fo bem Dichter aus ber Berlegenheit zu helfen; und bie bes Dieners, ber in feiner Liebelei mit ber Bofe. feiner Sucht, Intriguen anzuspinnen, feiner Furchtsamfeit u. f. w. alle Buge ber fpatern Graciosos an fich tragt.

Die Calamita zeigt uns die bramatische Kunft bes Dichters in keiner neuen Gestalt. Die Verwickelung ähnelt in manchen Punkten ber bes vorigen Stucks und muß sich ziemlich ungeschickt durch die Entbedung einer Austauschung von Kindern auslösen lassen. — Suchen wir, bei einem allzgemeinen Rucklick auf die bisher betrachteten Stuck, die verschiednen Eigenthümlichkeiten zusammenzusassen, durch welche sich in ihnen die Form des Schauspiels ankundigt, die sich nachher als die dem spanischen Geiste am meisten entsprechende erwies, so stellt sich etwa Folgendes heraus. Die Intrigue wird als Hauptmotiv des bramatischen In-

tereffes gebraucht, wobei Zeichnung ber Charaftere nur insofern in Betracht fommt, ale fie jener bient; hiermit in Berbindung fteht eine große Borliebe für Situationsschilberungen und bas Wegfallen jebes birecten moralischen 3weds; bicht neben ben Ernft brangt fich ber Scherg, meift ale Parodie von jenem; beibe aber bebienen fich berfelben zierlichen Bereformen; bei jeder Belegenheit bricht bie Lyrif in ftarken Rlangen hervor; in ben Vorwürfen endlich, für die Naharro eine besondere Reigung gehabt ju haben scheint, laffen fich schon die Grundzüge jener Argumente erkennen, die später fo oft auf ber spanischen Scene wieberholt werben follten, jene Liebesabenteuer mit ihren stürmischen Galanen, ihren liebefüchtigen und verschlagenen Damen, ihren hochfahrenden Batern und Brubern, die stets den Dolch gezückt halten, um die Klecken der Ehre in Blut abzuwaschen, sich aber zulest noch leicht genug befänftigen laffen 21).

Was die Propaladia noch sonst in bramatischer Form enthält, ist von geringerem Gehalt sowohl als Interesse. Sehr bunt geht es in der Comedia Trophea zu, einem Lobgedicht auf die Entdeckungen und Eroberungen der Bortugiesen, das sehr an ähnliche Productionen des Gil Vicente erinnert. Hier tummeln sich allegorische und mythologische Personen, Könige und die geringsten Leute aus dem Bolk, Ernst und Spaß in tollem Wirrwarr. Zuerst vers

<sup>21)</sup> Man vergeffe nicht, baß bie ausgebehnteren Stude bes Gil Bicente, in benen fich ähnliche, wenn auch weniger bestimmt hers vortretenbe Eigenthumlichkeiten finden, wahrscheinlich fammtlich zu den spateren biefes Dichters gehören, und junger find, als die des Rasbarro.

fundet die Fama ben Ruhm Emanuel's des Großen von Bortugal, ber ben Btolomaus verbunkeln werbe, weil er mehr Länder erobert als jener beschrieben habe. Dann erscheint Ptolomaus (auf besondere Erlaubnig bes Pluto, wie er fagt) und beklagt fich über bie Rebe ber Fama; aber biese sett ihm weitläuftig auseinander, welche Länder in Africa und Afien Vortugal sich unterworfen habe, und forbert ihn auf, ber Sulbigung mit jugusehen, bie bie bemungenen Ronige bem Sieger leiften murben. Die fol= genbe Scene, wo mehrere Bebiente ben Thronsaal bes portugiesischen Königs ausfegen, enthält sehr ergöbliche Sobann tritt Emanuel mit seinem Gefolge Schwänke. auf, nimmt auf bem Throne Blat und empfängt zwanzig Rönige, die ihm hulbigen und getauft zu werden bitten; bie Unterrebung wird mittelft eines Dolmetschers geführt. Nachbem diese Staatsaction vorüber ift, naben fich Bebiente und Bauern, um bem Monarchen ihre Chrfurcht zu bezeugen; fie losen, wer die Anrede an ihn halten foll, und überreichen ihm, mit einer Erflarung ber politischen Anspielung biefer Geschenke, einen Fuche, einen Abler, ein Lamm und einen Sahn. Sobann übergibt Apollo ber Fama ein Lobgebicht auf ben König und befiehlt ihr, ben Ruhm bes portugiefischen Regentenhauses über bie gange Erbe zu verbreiten. Mingo, ein Bauer, erflart fich bereit, bie Stelle ber Fama ju vertreten, wenn ihm biese ihre Rlugel leihen wolle, und will, nachdem ihm feine Bitte ge= währt ift, bavonfliegen, fällt aber bei'm erften Berfuch ju Boben. Darauf ein Bank zwischen Mingo und ber Fama, und ein Billancico, ben bie lettere anstimmt, um jenen zu tröften und zugleich bas Stud zu beschließen. — Diese

Comobie wurde, wie aus mehreren Stellen hervorgeht, in Gegenwart bes portugiefischen Gefandten zu Rom aufgeführt.

Die Solbabesca und Tinelaria find flüchtig hingeworfene Sfiggen, in benen eine Menge verschiebenartiger Bilber ohne braftische Verknüpfung in buntem Wechfel vorüberzieht. Aber auch in biefen schwächern Leiftungen verrath fich bas Talent bes Berfaffers burch einzelne treff= liche Scenen, die felbst ben besten Dichtern ber spatern Beit nicht zur Unehre gereichen konnten. Go barf, wenn man einmal von bem Mangel alles bramatischen Interesses abfieht, die Schilderung bes muften Soldatenlebens in ber Soldadesca ale fehr gelungen bezeichnet werben. In ähnlich berben Bugen, aber gleichfalls mit achtem humor, ftellt bie Tinelaria bas Treiben im Saufe eines Römischen Carbinals bar.

Ein Dialogo del Nacimiento von Naharro befunbet feinen Fortichritt feit ben ahnlichen Bebichten bes Encina; bie Sandlung ift null; in ben Gesprächen zwischen zwei Bilgern und hirten ftellt fich eine ausgelaffene Poffenrei= Berei auf wunderliche Weise bicht neben die spitfindiafte theologische Gelehrfamfeit.

Ueber bie äußere Stellung bes Torres Raharro und feine Einwirfung auf bas spanische Theater noch Folgenbes. Der Aufenthaltsort biefes Dichters, als er bie Propalabia herausgab, mar Italien; und baß bier auch feine Schauspiele aufgeführt worben find, unterliegt, trop ber gegentheiligen Behauptungen ber italienischen Literatoren feinem 3weifel. Die Beweise bafur liegen in gahlreichen Stellen ber Stude felbit, wie namentlich ber Tinelaria, Trophea und Soldadesca, die sich unverkennbar an italienische Buhörer wenben, fo wie in ben ausbrudlichen Worten bes Verfassers in der Vorrede 22). Auch kann diese Thatsacke durchaus nicht auffallen; benn nach einem Zeugniß aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts 23) war das Spanische die Lieblingssprache gebildeter Herren und Damen in ganz Italien; in Neapel zumal hatten ihm die spanischen Wassen eine zweite Heimath verschafft.

Nicht mit gleicher Bestimmtheit läßt fich behaupten, daß Naharro's Stude auch in Spanien selbst gespielt worden seien. Die Wahrscheinlichkeit indeß möchte dafür fein. Welche gunftige Aufnahme ber Bropalabia in Spanien zu Theil warb, beweisen bie verschiebnen in Sevilla veranstalteten Abbrucke berselben. Später allerbings wurde das Buch auf ben Index in der Juquisition gesett; allein biefes Berbot ift erweislich nicht vor 1545 erlaffen worden, in welchem Jahre noch eine unverstümmelte Ausgabe ber Brovaladia erschien. Welcher Grund also hätte die Schausvielertruppen, die, wie weiter unten auszuführen ist, unzweifelhaft im tamaligen Spanien vorhanden maren, abhalten follen, ihr fonft ärmlich ausgestattetes Repertoire mit Studen zu bereichern, die alle andern bis bahin verfaßten hinter sich jurudließen und jebe jur Wirfung auf ber Bubne nöthige Cigenschaft besaßen? Das Glaubensgericht wenigstens ftand ihnen nicht im Wege; und was fonft ? Ronnte ihnen ein so wieberholt gebrucktes und allgemein gelesenes Buch unbefannt bleiben ? - Wie vielen Anflang die Beife unferes Dichters bei ben Spaniern fant, zeigen zugleich bie

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Asi mesmo hallarán en parte de la obra algunos vocablos italianos, especialmente en las comedias, de los cuales convino usar, aviendo respecto al lugar y à las personas à quienes se recitaron.

<sup>22)</sup> S. den Diálogo de las lenguas, abgebruckt in Mayans, Origenes de la lengua española, T. II.

verschiednen zwischen 1520 und 1540 erschienenen Comöstien, die sich in Form und Stoff als Nachbildungen ber Naharro'schen barstellen und allem Anschein nach für die Darstellung bestimmt waren 24).

Bei ber Strenge, mit ber bie Inquisition auf Erfüllung ihrer Gesetze hielt, mußten bie Schauspiele bes Nasharro, sobalb sie auf ben Index ber verpönten Bücher gesetzt waren, sowohl von ben Brettern, als allmälig auch aus bem Gebächtniß ber Leser verschwinden. Das Berbot bestand etwa fünfundzwanzig Jahre lang; und so wird erklärslich, wie während bieser Periode andere, weit unvollsommence Stücke, die wir balb näher kennen lernen werden, rauschenden Beisall auf den Bühnen sinden konnten. Im

24) Unter anbern bie folgenben, bie ich nirgends ermähnt fehe und beren einzige mir bekannte Exemplare fich in ber Bibliothef bes herrn Henri Ternaux-Compans zu Paris befinden.

Comedia llamada Vidriana compuesta por Jayme de Huete ahora nuevamente, en la cual se recitan los amores de un caballero y de una señora de Aragon a cuya peticion por serles muy siervo se ocupó en la obra presente.

Comedia intitulada Tesorina la materia de la qual es unos amores de un penado por una señora y otras personas adherentes. Hecha nuevamente por Jayme de Huete. Pero por ser su natural lengua Aragonesa no fuere por muy cendrades terminos cuanto a este merece perdon.

Comedia intitulada Radiana compuesta por Agustin Ortiz.

Comedia Jacinta nuevamente compuesta y impresa con una epistola familtar muy sentidas y graciosas. (Bon der Jacinta des Raharro verschieden.)

Alle diefe Stude bestehen, wie die bes Torres Naharro, aus 5 Jornadas, find in funftvoll gehildeten Strophen verfaßt, wie fie, und zeigen auch durch ihren Inhalt unverfenubar, welchen Borbilbern sie gefolgt find.

Jahre 1573 aber erlaubte die Inquisition den Druck der Propaladia von neuem; und balb nach diesem Zeitpunkt nahm auch eine Form des Drama's, die in vielen wesentlischen Punkten mit der von Naharro erfundenen übereinstimmte, von den spanischen Theatern Besit. Die größere Bollkommenheit und vielseitigere Ausbildung, in der diese Form hier erscheint, darf nicht hindern, ihre Grundbeschafsfenheit anzuerkennen; und man kann daher kaum umhin, dem Eindruck, den die wiedergeöffneten Werke des alten, sast vergessen Dichters hervordrachten, einen Anstheil an der Umwandlung der Schauspielpoesse gegen Ende des Jahrhunderts zuzuschreiben.

Auffallend ift es nun freilich, daß Cervantes, Lope be Bega, Aguftin be Rojas und Juan be la Cueva in ihren Notizen über die Anfänge bes spanischen Theaters bes Torres Naharro mit keiner Splbe ermahnen. Allein biefe No= tizen find zu fragmentarisch, zu fehr nur gelegentlich hin= geworfen, ale bag wir bas Stillschweigen ber Berfaffer über unsern Dichter ihrer Unbekanntschaft mit beffen Werken Vermuthlich war bie Propaladia in auschreiben bürften. ber neuen Ausgabe von 1573 allgemein gefannt und geichatt 25); ba aber bie alteren Drude verboten und großen= theils zerftort waren, hatte man in jenen Tagen, wo es feine Literaturgeschichte gab, vergeffen, welcher Zeit eigent= lich bas Werk angehörte; jugleich war bie Erinnerung an bie frühern Aufführungen biefer alten Schauspiele erloschen; und fo tam es, bag man ben Chrennamen "Bater bes spanischen National-Theaters", welchen Torres Naharro mit

<sup>28)</sup> Daß auch Cervantes ben Torres Raharro fannte und ju wurdigen wußte, zeigt ber Canto de Caliopo.

vollerem Rechte ansprechen fann, einem anderen Dichter ertheilte, bessen Wirken noch in frischerem Andenken war.

So viel bekannt, ist Juan de Timoneda der einzige unter den ältern Schriftstellern, der neben Lope de Rueda auch den Torres Naharro als Begründer der spanischen Comödie nennt. Er sagt in einem Sonett:

> Guiando cada cual su veloz rueda A todos los Hispanos dieron lumbre Con luz tan penetrante de este carro: El uno en metro fué Torres Naharro; El otro en prosa, puesto ya en la cumbre, Gracioso, artificial, Lope de Rueda.

Bevor die übrige bramatische Literatur aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts besprochen wird, mögen hier einige Notizen über das äußere Theaterwesen dieser Zeit eingeschaltet werden.

An das Zeugniß des Catalogo real de España über Schauspielergesellschaften, die zur öffentlichen Darstellung der Encina schen Stücke zusammengetreten seien, reihen sich in fürzen Zwischenräumen andere, die von dem steigenden Geschmack für bramatische Unterhaltung Kunde geben. Anstonio von Rebrixa sagt in seinem 1515 erschienenen Compendium der Rhetorist: "Zum Beweise hiervon (von der Wichtigkeit einer schönen Redeweise und eines passenden Rienenspiels nämlich) dienen die Schauspieler, die den besten Dichtern so viel Reiz hinzusügen, daß und dieselben Berte unendlich mehr gefallen, wenn wir sie hören, als

ste einen solchen Einbrud, daß man biejenigen, die nie in den Bibliotheken zu finden sind, sehr häusig in den Theatern antrifft 26)." Ein Mann von so gebildetem Geschmack wie Nebrira wurde sich dieses Beispiels nicht bedient haben, wenn nicht die spanische Bühne (auf die er sich zunächst doch nur beziehen konnte) damals schon über die ersten rohen Anfänge hinaus gewesen wäre.

In Valencia bestand, wie aus alten Urfunden erhellt, schon 1526 ein Theater als Zubehör eines Hospitals, dem der Ertrag der Borstellungen zusloß 27). Dieser eigensthümlichen Verbindung zweier so heterogener Austalten werden wir in der Geschichte des späteren Schauspiels von neuem begegnen.

Daß ber theatralische Apparat ber bamaligen Buhnen nicht so ganz ärmlich war, wie man ihn sich vielleicht vorsstellt, zeigt ein Aufwandsgesetz Carl'8 V. vom Jahre 1534 28). Nachdem im Allgemeinen einschräufende Bers

- <sup>36</sup>) Documento sunt vel scenici actores, qui optimis Poetarum tantum adjiciunt gratiae, ut nos infinite magis eadem illa audita quam lecta delectent; et vilissimis etiam quibusdam impetrent aures, ut quibus nullus est in Bibliothecis locus, sit etiam frequens in Theatris. Antonii Nebrissensis artis Rhetoricae compendiosa cooptatio, Cap. 28.
- 27) Jovellanos, Memoria sobre las diversiones publicas. Madrid, 1812. ©. 57.
- 28) Pragmatica de Carlos V. y Doña Juana su madre hecha en Toledo en el año de 1534 (lib. VII. ley I. tit. 12 de la nueva recopilacion): "Item mandamos que lo que cerca de los trages está prohibido y mandado por las leyes de este titulo, se entienda asi mismo con los comediantes, hombres y mugeres, musicos y las demas personas que asisten en las comedias para cantar y tañer, las quales incurren en las mismas penas que cerca desto estan impuestas "

ordnungen über ben Luxus in ben Rleidungen gegeben find, heißt es hier: "Item verordnen wir, daß dasjenige, mas burch die Gesetze bieses Titels hinfichtlich ber Trachten unterfagt und anbefohlen worden ift, auch für die Comobianten (Männer sowohl als Frauen), Musiker und bie übri= gen Bersonen gelte, bie bei ben Comobien mit Gingen und Musikmachen beschäftigt find, fo baß sie im Uebertretungefall in die bafür festgesetten Strafen verfallen." Garberobe, bie bergleichen Borfchriften nothig machte, muß benn boch schon ziemlich gut ausgestattet gewesen fein; auch auf ein nicht unbebeutenbes Personal läßt bie Stelle schließen. Man bemerke zugleich, baß zur Zeit bieses Gefepes, nach ben ausbrudlichen Worten beffelben, auch Schauspielerinnen auf ben Buhnen gesehen murben, mahrend fpater unter Philipp II. Junglinge bie weiblichen Rollen svielten.

Die religiösen Stude, gewöhnlich Autos genannt, wurden zur Feier der kirchlichen Feste, aber nicht selten auch bei anderen Beranlassungen, theils innerhalb der Kirchen, theils auf den Straßen und öffentlichen Plägen aufgesührt. Von der äußern Vorrichtung bei der letztgenannten Art von Darstellungen kann eine Stelle aus Sandoval's Geschichte Carl's V. einen, wenn auch nur unvollsommenen, Begriff geben. "Am 5. Juni 1527 fanden zu Balladolid wegen der Tause des Insanten Philipp verschieden Feierslichkeiten statt. Von dem Hause des Don Juan de Menzboza, wo die Kaiserin wohnte, die zum Hauptaltar der Kirche San Pablo wurde ein mit vielen Blumen und Rosen, Limonen, Orangen und anderen Früchten geschmücker Laubengang errichtet. Dazwischen waren Triumph=

bogen und in jebem von ihnen viele Berufte. Auf bem erften ftellte man ein Auto bar, auf bem zweiten, britten und vierten andere Autos. Das fünfte befand fich an ber Thur innerhalb bes Hofes ber Kirche; biefes mar höher als bie übrigen, und auf ihm ftand ein Altar, nach Art eines Grebengtisches, mit vielen Stufen; auf letteren maren reiche Bilbwerke von vergolbetem Gilber, einige auch von Golb, nebit anberen febr werthvollen Studen aufgestellt. Auf zwei Leuchtern ftaten zwei große Borner von Ginbornern (wohl Arbeiten aus Elfenbein), die, wie alle die üb= rigen Sachen, bem Raifer gehörten. hier wurde die Taufe bes heiligen Johannes bes Täufers bargestellt 29)." glangend ging es nun freilich bei ben gewöhnlichen Aufführungen der Autos wohl nicht her; indeß scheint das Aufschlagen eigner Gerufte für biefen 3med nichts Außer= gewöhnliches gewesen zu sein.

Ueber ben Hergang bei ben Darstellungen in ben

Desde la casa de D. Juan de Mendoza donde posaba la emperatriz hasta el altar mayor de la iglesia de San Pablo se hizo un pasadizo muy enramado y con muchas flores y rosas, limones y naranjas, y otras frutas. Habia en los arcos triunfales y en cada uno de ellos muchos retablos. En el primero hicieron su auto, en el segundo, tercero y cuarto otro auto. El quinto estaba á la puerta que está dentro del patio de la iglesia: este era mas alto que alguno de los otros: estaba en él un altar, á manera de un aparador, de muchas gradas. En estas estaban ricas imágenes de bulto de plata doradas, y algunas de oro, con otras piezas de gran valor. Estaban puestos en dos candeleros dos cuernos grandes de unicornio: estos y todo lo que habia era del emperador. Aqui se representó el bautismo de san Juan Bautista.

Rirchen felbst gibt ein Beschluß bes Cap'tels ber Cathe= brale zu Gerona vom Jahre 1534 einige Auskunft. ist erzählt worden, wie die Canonici dieser Kirche am Ofter= morgen bas Spiel "von ben brei Marien" aufzuführen pflegten. Diefer an fich fromm gemeinte Brauch war indeffen entartet und hatte manchen Unfug veranlaßt, weshalb man beschloß, bas Spiel kunftig nur in folgender Art zuzulaffen: Buerft ftimmen bie brei Marien, mit schwarzen Rleibern angethan, auf bem Blate, wo ber Introitus gefungen ju werben pfleat, die üblichen Berse an und schreiten bann fingend auf ben Hauptaltar zu, wo ein Katafalf mit vielen Lichtern errichtet ift; bort befindet fich auch ber Specereis . händler mit feiner Frau und feinem Sohn und noch ein anderer Raufmann mit seiner Frau; und bort beginnt so= bann die Darstellung, wie bie zur Salbung bes beiligen Leichnams bestimmten Specereien gefauft werben. — Es foll jedoch nicht erlaubt fein, die bei bem Spiel mitwirtenben Berfonen auf ihrem Bange gur Rirche mit Bauten, Trompeten ober sonftiger Musik zu begrüßen, Buderwerk (Confetti) auf fie herabzuwerfen u. f. w. Die Darftellungen enblich von bem Sauptmann, bie fonft mahrend ber Matutinen Statt hatte, und von ber Magbalena und bem Thomas, die vor, während ober nach der Meffe üblich maren, werben für bie Bufunft burchaus unterfagt 30).

30) Die Sabati X. Maji 1534 fuit communi omnium tam praesentium quam infirmorum consultorum facta sequens ordinatio sive statutum. Licet majores nostri pia consideratione ad excitandam populi devotionem introduxerint singulosque canonicos in suo novo ingressu adstrinxerint ut eorum quilibet secundum ordinem antiquitatis in festo Paschae Resurrectionis Redemptoris nostri Jesu Christi in praesenti ecclesia Gerundensi

Die Annalen von Sevilla berichten, daß im Jahre 1526 die Vermählung Karl's V mit der Prinzessin Isabelle von Portugal in dieser Stadt durch glänzende Darstel-lungen, die freilich nur in stummer Action bestanden, gestelert worden sei. Längs des Weges, den das hohe Paar von der Puerta Macarena nach der Cathedrale nahme war eine Reihe von Gerüsten aufgeschlagen, auf denen

in Matulinis faciant singulis annis repraesentationem quae vulgo dicitur les tres Maries, tamen quia experimento compertum est, id quod ad Dei cultum, laudem et honorem introductum fuerat ad ipsius noxam et offensam tendere - ac divinum officium plurimum perturbari et denique ecclesiae decorem et honestatem inquinari: propterea capitulum dictae ecclesiae, volens omnem lasciviam, abusum et turpitudinem ab ipsa ecclesia exstirpare, statuit et ordinavit, quod finita verbeta tres Mariae vestibus nigris ut moris est indutae incipiant canere versus solitos in poste ubi invitatoria cantantur, et cantando eant ad altare majus, ubi sit paratum cadafale cum multa luminaria, et ibi sit Apothecarius cum uxore et filio, nec non Mercator cum uxore sua qui non intrent nisi finita tertia lectione, et ibi fiat illa repraesentatio petitionis unguenti ad unguendum sacratissimum Corpus Christi ut moris est. Quando ipsae personae repraesentationem facturae venient ad ecclesiam nulla sint timpala sive tabals, neque trompae nec aliquod aliud genus musicorum, neque niger neque nigra sive famula, nec crustula sive flaone aliquo modo projiciantur. Haec enim magis ad ludibrium quam ad Dei cultum, populique risum et indevotionem ac divini officii perturbationem tendere dinoscuntur. Repraesentationes Centurionis quae fieri solebant in Matutinis, Magdalenae et Thomae quae fieri consueverunt ante et post Vesperas vel in medio, in quibus erat consuetudo imo corruptela piscandi, omnino exstirpari voluit atque decrevit dictum capitulum, et pihil aliud quam quod supra dictum est aliquotenus fieri prohibuit atque prohibet, nisi de expresso consensu ipsius capituli nomine discrepante - V. España sagrada, T. 45. pag. 20.

lebende Bilber die Macht und die Tugenden des Kaisers verherrlichten. Da sah man die Welt, die Klugheit, die Wachsamseit, die Vernunft, die Wahrheit, die Beständigsfeit, die Gnade, die Strenge, den Frieden, die Keligion und noch viele andere allegorische Figuren 31).

Dieselben Jahrbucher erwähnen auch unter bem Jahre 1532 ber Autos sacramentales, die man am Frohnleiche namsseste zu Sevilla aufzuführen gepflegt habe. Daß auch in diesen Stücken allegorische Figuren aufgetreten seien, wird zwar nicht ausdrücklich bemerkt, ist aber im höchsten Grade wahrscheinlich <sup>32</sup>).

Bei einem allgemeinen Blid auf die Schauspiele bieser Zeit muß die große Menge von Gattungsnamen auffallen, unter denen sie sich darstellen. Die Ueberschriften Comedia, tragedia, tragicomedia, egloga, coloquio, dialogo, representacion, auto und farsa könnten auf eben so viele verschiedne Glassen von Stücken schließen lassen. Allein man scheint bei Ertheilung dieser Benennungen ziemlich willkührlich zu Werke gegangen zu sein; ein bestimmtes Merkmal wenigstens, wonach die Stücke so oder so genannt worden wären, möchte sich schwer entdecken lassen. Nur der Name Auto (ursprünglich jede Handlung bezeichenen) wurde vorzugsweise für religiöse Darstellungen gesbraucht.

Die gegenwärtig noch vorhandenen Stude ber lettgenannten Art aus ber Zeit vor 1550 find unstreitig nur

<sup>31)</sup> Die ausführliche Schilderung biefer Darftellungen f. in ben Anales de Sevilla von Ortiz de Zuniga, Ausgabe von 1796. Band III S. 339 ff.

<sup>32)</sup> lb. B III. S. 365.

ein fehr geringer Theil bes ursprünglichen Borraths. Man fann baber zweifeln, ob von biefen Reften ein Schluß auf die ganze Gattung erlaubt fei. Will man einen folchen machen, so scheint es, daß bie damaligen Autos noch ziemlich in berfelben einfachen Beife beharrten, auf bie fich Encina beschränft hatte. In einem bee Bebro Altamira (bie Erscheinung Jesu zu Emaus) besteht bie ganze Sandlung in Folgendem: Ein Engel spricht ben Prolog. Lucas und Cleofas unterreben fich auf bem Wege nach Emaus über bas Leben und ben Tob Christi, zweifeln aber noch, ob er ber verheißene Meffias fei. Da tritt Chriftus in Bestalt eines Bilgers zu ihnen und begleitet fie, indem er fich in ihr Gespräch mischt. Die beiben Wanderer bewundern bie Weisheit und Beredtsamfeit bes Bilgers und laben ihn, als fie in Emaus angelangt fint, jum gemeinsamen Mable ein; hier erfennen fie benn ben Seiland und finken anbetent vor ihm nieder. Das Studden ift in vortrefflichen Versos de arte mayor geschrieben. - Reine Spur von ber bunteren Compositionsweise bes Gil Vicente zeigt fich ferner in ben Autos von Efteban Martinez (bie Geburt Johannes bes Taufers), Juan Paftor (bie Geburt Jefu) und Aufias Jaquierdo Bebrero (Abschied Jesu von seiner Mutter); und soviel wir wiffen, verrath nur ein einziges von ben religofen Schauftuden biefer Zeit (Allegorische Tragicomödie vom Baradiefe und von ber Hölle) eine Verwandtschaft mit ben berartigen Werken bes portugiesischen Dichters 33). Es treten barin

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Auto de la aparicion que nuestro Señor Jesucristo hizo à los dos discipulos que iban á Emaus, en metro de arte mayor,

bie Seelen eines Monchs, einer Rupplerin, eines Juden, eines Abvokaten und vieler Anderer auf. Sie alle be=

compuesto por Pedro Altamira, el mozo, natural de Hontiveros; impreso con licencia en Búrgos año de 1523.

Auto de como san Juan fué concebido, y ansimesmo el nacimiento de san Juan. Entran en él las personas siguientes. Primeramente un pastor, Zacarias, santa Isabel, un ángel llamado Gabriel, dos vecinos del pueblo, un muchacho, Josef, nuestra Señora, una parienta de Zacarias, una comadre, una muger, un bobo, un sacerdote. Agora nuevamente hecho por Esteban Martinez, vecino de Castromocho. Burgos, en casa de Juan de Junta, año de 1528.

Auto nuevo del santo nacimiento de Cristo nuestro. Se- ×2 eq ñor, compuesto por Juan Pastor. Son interlocutores de la obra el emperador Octaviano, un secretario suyo, un pregonero, un viejo llamado Blas Tozuelo, un bobo, su hijo llamado Perico, san Josef, santa Maria, pastores, Miguel Recalcado, Anton Morcilla, Juan Relleno, un ángel. Impreso en Sevilla año de 1528.

Lucero de nuestra salvacion al despedimiento que hizo nuestro Señor Jesucristo de su bendita madre, pasos muy devotos y contemplativos estando en Betania. Por Ausias Izquierdo Zebrero: en Sevilla, por Fernando Maldonado, año de 1532.

Tragicomedia alegórica del paraiso y del infierno, moral representacion del diverso camino que hacen las almas partiendo de esta presente vida, figurada por los dos navios que aqui parescen: el uno del cielo, y el otro del infierno, cuya subtil invencion y materia en el argumento de la obra se puede ver. Son interlocutores un ángel, un diablo, un hidalgo, un logrero, un inocente llamado Juan, un fraile, una moza llamada Floriana, un zapatero, una alcahueta, un judio, un corregidor, un abogado, un ahorcado por ladron, cuatro caballeros que murieron en la guerra contra moros, el barquero Caron. Fué impresa en Búrgos en casa de Juan de Junta, á veinte y cinco dias del mes de enero, año de 1539.

gehren in die Barke des Paradieses ausgenommen zu werben, werden aber sämmtlich bis auf einen närrischen Tropf und vier Ritter, die im Kampse gegen die Ungläubigen geblieben sind, zurückgewiesen und auf Charon's Nachen in die Hölle spedirt.

Mustert man die spanische Schauspielliteratur weiter, um von dem Gehalt des weltlichen Theaters derselben Beriode eine vollständigere Anschauung zu gewinnen, so kann
man füglich eine gewisse Classe von Productionen in dramatischer Form außerhald der Betrachtung lassen; jene moralischen Erempelbücher nämlich, die, in Nachahmung der
Celestina, während des ganzen 16. Jahrhunderts und die
in's 17. hinein in Menge geschrieben wurden 34). Diese
traurigen Machwerke konnten schon wegen ihrer ungeheuren
Länge nicht auf die Bühne kommen; und hatten sie dies
mit ihrem Bordilbe gemein, so ermangelten sie doch jener
Eigenschaften, durch welche die Celestina einen wenigstens
mittelbaren Einsluß auf das spanische Schauspiel übte, des

Bir fonnen bas Berzeichniß, welches Moratin von ben Antos biefer Beit geliefert hat, noch burch folgende Titel vermehren:

Egloga nuevamente compuesta por Juan de Paris en la cual se introduzen cinco personas, un escudero llamado Estacio y un hermitaño y una moza y un diablo y dos pastores, el uno llamado Vicente y el otro Cremon. 1536.

La farsa siguiente hizo Perolopes Ranjel a honor y reverencia del glorioso nascimiento de nuestro redemptor Jesu Christo y de la virgen gloriosa madre sua. En la cual se indroduzen cuatro pastores.

Beide Stude find in der Bibliothef bes Gerren henri Ternaux-Compans vorbanden.

34) Biele berfelben, obgleich bei weitem nicht alle, find bei Dieze, Bufate gum Belasqueg, S. 311 ff., verzeichnet.

natürlichen und boch nicht kunftlosen Dialogs und ber einzelnen bramatisch wirksamen Momente.

Was hienach noch für die vorliegende Abtheilung der Geschichte ber Schauspielpoesie zu besprechen übrig bleibt, In die erste gehört eine zerfällt in zwei Hauptelaffen. Reihe von Versuchen, bas spanische Drama nach antiken Muftern zu gestalten, was man theils burch Uebertragungen griechischer und römischer Stücke, theils burch freiere Nachbilbung berfelben ju erreichen ftrebte. Juan Boscan gab eine, seitbem verloren gegangene, metrische Uebersetung einer Euripideischen Tragodie, wohl mehr für Lefer, als für Buborer. Rudficht auf Buhnenbarftellung scheint dagegen Francisco de Villalobes, Leibarzt Ferdinand's bes Katholischen und Karl's V. genommen ju haben, als er in seinem 1515 erschienenen Amphitryon die Berse des lateinischen Originals in fließender Prosa wiebergab und mehrere Scenen unterbruckte ober abkurzte, um das bramatische Interesse ber handlung mehr zu concentriren. Ginen ähnlichen Weg schlug balb barauf Fernan Bereg be Oliva aus Corbova, Professor ber Philosophie und Theologie zu Salamanca, ein, indem er um 1530 verschiedne antife Schauspiele in spanischer Prosa umarbei= tete. Rur schaltete er mit ber Electra bes Sophofles (ber er ben Titel "ber gerächte Agamemnon" gab), mit ber Hecuba des Euripides und dem Amphitryo des Plautus. viel freier, als fein Vorganger mit bem lettern zu thun gewagt hatte. Er erlaubte fich nicht allein vielfache Berfürzungen ber Originale, sonbern auch Einschiebung eigner Bufate, bie felten gludlich genannt werben können, und ben Bang ber Handlung wieder ebenso hemmen, wie ihn

jene beschleunigen könnten. Der Dialog bes Oliva leibet an ben Stellen, wo er nicht tren übersett, sehr an jener metaphorischen und geschraubten Redeweise, die, wie meh= rere unter ben ber Celestina nachgebilbeten Studen be= weisen, schon um diese Zeit Mode wurde.

Daß die genannten Bearbeitungen antifer Dramen, und einige andere, die sich ihnen bald anreihten, auf die Bühne gekommen seien, wird zwar nicht bestimmt gemeldet; mit Wahrscheinlichkeit jedoch kann man sie als die ersten in jene Reihe von Schauspielen nach antikem Zuschnitt setzen, die während des 16. Jahrhunderts, wenn erweislich auch erst seit der Mitte desselben, über die spanischen Theater ging 35). Aber sollten auch Billalobes, Oliva und ihre nächsten Nachfolger als bloß literarische Vermittler der Bekanntsichaft mit dem alten Drama anzusehen sein, so wird ihnen doch eine gewisse Bedeutsamkeit für die Geschichte des spanischen Theaters zugestanden werden müssen, indem ihre Arbeiten das Publikum mit einer ausgebildeten künstlerischen Korm des Schauspiels bekannt machten und dazu beitrugen, seinen Geschmack zu läutern und zu regeln.

Welcher Richtung Basco Diaz Tanco, aus Fregenal in Estremadura, in seinen um 1520 versaßten Tragösbien Absalon, Ammon und Jonatas solgte, vermögen wir nicht anzugeben, da uns diese Stücke nie zu Gesicht gekommen sind, wir uns auch bei den Literatoren verges

<sup>25)</sup> Man sehe weiter unten bie Nachrichten über Juan be Maslara und die übrigen Sevillanischen Dichter seiner Zeit, so wie unster bem Artikel Lopez Pinciano die Notiz von der gegen Ende des Jahrhunderts zu Madrid aufgeführten Tragödie des Eurspides.

bens nach Nachrichten über dieselben umgesehen haben 36). Doch darf wohl vermuthet werden, daß der Dichter, ber, seinen andern Werken nach zu urtheilen, ein Mann von gelehrter Bildung war, in seinen dramatischen Compositionen antiken Mustern gefolgt sei.

Ganz unberührt von berartigen Ginflüssen aus bem Alterthum blieben die Stücke, die nebst benen des Torres Naharro und einigen des Gil Vicente die zweite und zahlereichere Classe der spanischen Schauspiele dieser Periode bilden. Da aber die hierher gehörigen Hauptwerke schon besprochen sind, so ist auf diesem Felde nur noch eine spärliche Nachlese zu halten. Genau in die Fußstapsen bes Torres Naharro traten, jedoch mit sehr untergeordnetem Talent, Jayme de Huete und Agustin de Ortis 37). Ein gewisser Juan Pastor, der außerdem als Versasser, la Grimaltina und la Clariana, genannt wird, behandelte (in der Tragedia de la castidad de Lucrecia 371) einen tragischen Stoff aus dem

30) Diaz Tanco felbst erwähnt in seinem Jardin del alma cristiana (Valladolid, 1552) ber brei Tragobien, bie er in seiner ersten Jugend geschrieben habe; und nur hierauf, nicht auf eigne Ansicht ber Stücke, gründet sich, was Montiano, Belasquez und Mozatin von benselben melben. Man hat sogar gezweiselt, ob sie gedruckt worden seiner, nach einer mir durch herrn Bicente Salva zugesommenn Notiz aber besindet sich ein alter Druck bavon in der Bibliothek des D. Agustin Duran zu Madrid.

105

<sup>37)</sup> Bergleiche oben Anmerfung 24).

<sup>372)</sup> Tragedia de la castidad de Lucrecia, agora nuevamente compuesta en metro por Juan Pastor, natural de la villa de Morata, en la cual se introducen las personas siguientes. El rey Tarquino, su hijo Sexto Tarquino, un negro suyo, Colatino duque de Colacia, Lucrecia su muger, un bobo criado suyo, Secto de S

Alterthum ganz in ber Volksmanier, indem er zwischen die ernsten Partien grobe Späße eines Negers und eines närrischen Bedienten mengte. Eine im Jahre 1521 erschiesnene Comödie von unbekanntem Verfasser (la Serakina) 37b) zeigt, wie die Celestina auch auf die Bühnendichtung Einsstuß übte; denn daß der Verfasser dieses Vorbild vor Augen hatte, zugleich aber nach dramatischer Kürze und Gedrunsgenheit strebte, ist unverkennbar.

Christoval de Castille jo, einer der begabtesten &n= rifer feiner Zeit, eifriger Bertheibiger bes alten Nationalftyls gegen bie burch Boscan eingeführten Neuerungen, versuchte fich in seiner Jugend auch in der dramatischen Boefie, aber, wie es scheint, ohne entschiednen Erfolg. Nur eins feiner Schauspiele (bie mit Wahrscheinlichkeit in bie Zeit von 1520-1530 gefest werden) ift, handschriftlich in ber Bibliothet des Escurial aufbewahrt, auf uns gekommen: Auch ohne biese Farsa de la Costanza gelesen zu haben, barf man auf Grund bes Auszugs bavon bei Moratin getroft bas Urtheil aussprechen, bag ihr einziges Berbienft in einer fliegenben Berfification (auf die fich Castillejo meisterhaft verstand) und in gludlider Romit im Einzelnen besteben Denn die Handlung, wie zwei Chemanner ihre Frauen, mit benen fie in beständigem Bant leben, austauichen, ift burchaus roh erfunden und ohne eine Spur pon eigentlich bramatischer Composition burchgeführt. Bebeu= Espurio, Lucrecio padre de Lucrecia, Junio Bruto y Publio Valerio parientes de Colatino. 40. ohne Angabe bes Dructorts. Gothifche Lettern.

<sup>376)</sup> Comedia nuevamente compuesta, llamada Serafina. Diefes in Prosa geschriebene Stud ist mit einem anderen versificirten, La Hipólita, zusammengebruckt. Valencia, por Jorge Costilla, 1521.

tenden Einfluß auf das spanische Schauspiel scheint dieser Dichter überhaupt nicht geübt zu haben; auch war seine theatralische Lausbahn nur kurz, da er den Prinzen Ferdinand, Bruder Carl's V., schon früh nach Deutschland begleitete, und hier, wo es ihm an Veranlassung zu fernerer Uebung seines Talents sehlen mußte, den größten Theil seines spätern Lebens zubrachte.

Wenn man die Rohheit und Jügelloffigkeit in's Auge faßt, welche im Inhalt und Ton der meisten Schauspiele dieser Zeit herrscht, so kann man es nur billigen, daß die Cortes von Balladolid im Jahre 1548 darauf autrugen, daß der Druck von unanständigen und sittenlosen Possen verboten werden möchte. (Peticion 147.)

Ein über die auf den letten Seiten erwähnten Stude zu fällendes Gesammturtheil kann überhaupt nicht eben günstig lauten. Armuth an Ersindung, Mangel eines wahrhaft dramatischen Entwurfs, großer Hang zu Roh-beiten und Zweideutigkeiten und gänzliches Fehlen aller Poeste sind zu hervorstechende Schattenseiten aller dieser Bersuche, als daß ihre theilweisen Vorzüge, Wiß, sließende Diction und guter Bersdau dagegen schwer in die Wagsschale fallen könnten. Nirgends begegnet man auch nur einer Scene, die nicht selbst neben den schatten träte.

Das wahre Zeitalter ber bramatischen Poeste, bas überall erst anbrechen kann, wenn sich Epik und Lyrik vollstommen burchgebildet haben, war für Spanien noch nicht gekommen; kein Dramatiker war befähigt oder strebte, seine Runst auf dieselbe Höhe der Bollendung zu heben, die Boscan, Garcilaso und Herrera der lyrischen Poesie gaben;

und so stehen Gil Vicente und Torres Naharro als einzelne Phanomene in einer ihrer unwurdigen Umgebung; indeß können auch sie im Vergleich' zu ben genannten Lyrifern nur für Dichter zweiten Ranges gelten.

Dem Einwand, das Borhandne sei nur ein Theil des vorhanden Gewesenen und könne kein Urtheil über den das maligen Zustand des Schauspiels im Allgemeinen begrünsben, darf kein großes Gewicht beigelegt werden; denn wenn sein erster Sat auch richtig ist, indem die Indices der Insquisition mehrere noch vor 1550 gedruckte, aber in Folge dieses Berbots gänzlich verschwundene Stücke verzeichnen, 376)

<sup>37b</sup>) Es find bies folgende: Comedia llamada Orfea, dirigida al muy ilustre y magnifico señor D. Pedro de Arellano, conde de Aguilar (1534). Comedia llamada Fidea, compuesta por Francisco de las Navas (1535). Farsa llamada Custodia. Farsa de los enamorados. Farsa llamada Josefina.

Außerdem weiß man noch von folgenden Stücken dieser Zeit, welche aufzusinden mir indessen nicht gelungen ist: Farsa sobre el matrimonio para representarse en bodas, en la cual se introducen un pastor y su muger y su hija Mencia desposada, un fraile y un Maestre de quebraduras — Medina del Campo, 1530.

Farsa llamada Cornelia, en la cual se introducen las personas siguientes: un pastor llamado Benito, y otro llamado Anton, y un rufian llamado Pandulfo, y una muger llamada Cornelia, y un escudero su enamorado, dende hay cosas bien apacibles para oir: hecha por Andres Prado, estudiante. Medina del Campo, por Juan Godinez de Millis, año de 1537.

Coloquio. En las presentes coplas se trata como una hermosa doncella andando perdida por una montaña encontró un pastor, el cual vista su gentileza se enamoró de ella, y con sus pastoriles razones la requirió de amores, á cuya recuesta ella no quiso consentir, y despues viene un salvage á ellos, y todos tres se conciertan de ir á una ermita que alli cerca

und unstreitig noch viel mehr, was bloß handschriftlich im Umlauf war, untergegangen ist, so burfte doch kaum anzunehmen sein, daß gerade das Borzüglichste sich unter ber Masse des Berlorenen besinde.

Will man auch noch aus äußerlichen Grunden zu erklären suchen, weshalb bas Drama biefer Zeit auf fo untergeordneter Stufe stehen blieb, fo find folche leicht in ben Berhältniffen bes bamaligen Spaniens zu entbeden. Die Nation war von den gewaltigen Thaten und Anstrengungen, burch bie fie fich an bie Spite ber Europäischen Bolfer gestellt hatte, noch ju fehr aufgeregt, um fich mit Behaglichkeit bem Genuffe ber errungenen Guter hingeben ju fonnen. Ihr fehlte noch jene Rube und Stätigkeit, welche zum Gebeihen ber bramatischen Runft erforbert wird. Auch hatte sich bas spanische Leben noch in keinem Mittelpunkte concentrirt, in dem die Nationalbühne sich hatte firiren fonnen. Ginzelne reiche und bevolferte Stabte waren allerdings vorhanden, und gerade in den bedeutend= sten von biesen, in Valencia und Sevilla, werben wir auch das Theater am frühsten einen höberen Aufschwung nehmen fehen; allein fie standen boch mehr ifolirt, als Sauptorte von Provinzen, nicht als Centrum bes ganzen Landes ba. -Ferner vergonnte bas unftate Leben Carl's V., ber seinen Hofhalt nie auf langere Zeit in Spanien fixirte, ber Schauspielfunft feinen ber Bortheile, die fie aus einer Begunfti= gung von oben ber gieben fann. Wenn bie Umgebungen bes Raisers, meift aus Ausländern bestehend, sich bisweilen bei festlichen Unläffen an bramatischen Unterhaltungen ercstaba á hacer oracion á nuestra Señora. Vistas y examinadas, y con licencia impresas en Valladolid año de 1540.

gößen wollten, so wurden zu diesem Zwecke Stücke in fremden Sprachen gewählt; wie man denn, nach dem Bericht der Geschichtschreiber, im Jahre 1548 bei der Bermählungsseier der Infantin Maria mit dem Erzherzog Maximilian am Hose zu Valladolid eine Comödie von Ariost aufführte 38).

Un ber Reihenfolge ber vorhin erwähnten Stude ift leicht erkennbar, wie fehr sich die bald nach 1520 mahrnehmbare retrogade Bewegung in ber spanischen Schau= spielliteratur gegen die Mitte bes Jahrhunderts beschleunigt. Das um 1545 erfolgte Berbot ber Propaladia fonnte gum Berfall ber Theater nur noch mehr beitragen. Bei biefem Buftand mußte benn jebe Leiftung im bramatischen Fach, bie fich nur einigermaßen über bie Erbarmlichfeit ber üb= rigen erhob, Evoche machen; und wohl nur durch die bar= gelegten Umftanbe (unter benen bie Unterbruckung von Torres Naharro's Werfen einer ber wichtigsten ift) erflärt es fich, wie ein Mann von fehr beschränkten poetischen Gaben, ber um die Mitte bes Jahrhunderts als Schauspieldichter auftrat, ungewöhnliches Aufsehen erregen konnte Wir reben von

## Lope de Rueda 39),

einem handwerfer aus Sevilla, ber, von einer unwiderstehs lichen Reigung zur Schauspielfunft getrieben, unter eine

<sup>38)</sup> Sándoval, Historia de Carlos V. — Calvete, viaje del principe D. Felipe.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Hijos de Sevilla ilustres en Santidad, Letras, Armas, Artes ó Dignidad, por D. Fermin Arana de Varflora. Sevilla, 1791.

Comodiantentruppe ging, bei ber er nicht allein ale Mitspie= ler, fondern zugleich als Schauspielbichter thatig mar. Das Geburtsjahr bieses vielgenannten Mannes ift unbefannt; ber Zeitpunkt feines erften Auftretens wird von Moratin, bem bei seiner sonstigen Gewissenhaftigfeit jugetraut werben barf, baß er auch hier aus guten Quellen geschöpft habe, in bas Jahr 1544 gesett. Nachdem Lope de Rueda fich burch sein ungewöhnliches Darftellungstalent jum Borsteher der Truppe aufgeschwungen und längere Zeit unter allgemeinem Beifall in feiner Baterstadt gespielt hatte, trat er eine Wanderung burch bas übrige Spanien an. Jahre 1558 finden wir ihn in Segovia, wo die Festlichkeiten aur Einweihung ber neuen Cathebrale eine große Menschenmenge und somit ein zahlreiches Bublifum für feine Darstellungen versammelt hatten 40). Während der nächstfol= genden Jahre scheint er bie umliegenden Städte durchzogen au haben. Wenn Antonio Perez erzählt, er habe ihn am Hofe spielen sehen 41), so ist zweifelhaft, ob Balladolid oder Madrid, die Zeit vor ober nach 1560 gemeint sei 42).

Ueber bas weitere Leben bes Lope be Rueba gebricht es an Nachrichten. Man weiß nur, bag er vor 1567, in

<sup>40)</sup> Diego de Colmenares, Historia de Segovia, Cap. 41 pag. 516.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Cartas de Antonio Perez. Paris, 1624. pag. 151. — Segundas cortas, pag. 186.

<sup>42)</sup> Daß ber Hof Philipp's II. sich im Jahre 1560 in Mabrib sixte, bezeugen Herrera, Historia gen. del mundo, L. 7. c. 12 und Cabrera, Hist. de Felipe II. L. V. c. 9 und 17. — Hiernach sind bie falschen Angaben bei Quintana, Grandezas de Madrid, L. 3. c. 25 und bei Pellicer, Tratado hist. etc. P. I. pag. 40. zu bezrichtigen.

welchem Jahre zuerst einige seiner Luftspiele im Druck erschienen, zu Cordova gestorben ist, wo er in der Hauptsirche zwischen den beiden Chören beigesetzt wurde 43).

Der Ruhm, bessen sich bieser ausgezeichnete und berühmte Mann, wie ihn Cervantes nennt, bei seinen Zeitgenossen erfreute, hat ihn in der Art überlebt, daß er nach
und nach die Leistungen seiner Vorgänger ganz in Vergessenheit zurückbrängte. Und so erklären die Schriftsteller
ber solgenden Generation den Lope de Rueda bald für den
ersten Erfinder der spanischen Comödie 44), bald wenigstens
für den, der die Schauspielkunß zuerst über den Standpunkt
ber Kindheit hinausgebracht habe 45). Unter welchen Umstanden diese Meinungen allein entstehen konnten, ist oben angebeutet worden, wo die erste derselben bereits ihre Erledigung gefunden hat. Der zweiten kann man vielleicht insosern Gültigkeit zugestehen, als sie nur die Kunst der äußern Darstellung im Sinne hat. Denn die Leistungen des
Schauspielers Lope de Rueda scheinen, allen Zeugnissen zu

<sup>42)</sup> Cervantes, Prol. a las Com. — Diefes Grabmal ift wie fo viele koftbare Monumente ber Cathedrale von Cordova, in den Berwüftungen, die das Gehäude fpäter erlitten hat, spursos versschwunden. S. den Indicador Cordobes por D. Luis Maria Ramirez y las Casas-Deza. Cordoba, 1837. S. 168.

<sup>44)</sup> Comedias de Lope de Vega, Parte XIII, Prólogo. Las Comedias no son mas antiguas que Rueda, a quien oyeron muchos que hoy viven. — Parte XX. Dedicación de Virtud pobreza y muger. En España no se guarda el arte ya no por ignorancia, pues sus primeros inventores Rueda y Navarro le guardavan, que apenas ha ochenta años que passaron, sino por seguir el estilo mal introduzido de los que les sucedieron.

<sup>45)</sup> S. bie weiter unten angeführten Stellen bes Cervantes und Aguftin be Rojas.

Kolge, in der That etwas Außerordentliches und in Spanien nie juvor Gesehenes gewesen ju fein, und mogen ju einer höhern Ausbildung ber Mimit und ber scenischen Runft bie erfte Anregung gegeben haben. In gang ande= rem Lichte bagegen erscheinen bie Werfe bes Dichters; benn diese kann die unbefangene Kritik, wie manchen Bor= jug vor ben elenden Studen, bie julett besprochen wurden, fie ihnen auch einräumen mag, an poetischem Gehalt nur tief unter, an Kunst ber bramatischen Gestaltung wenig= stens nicht über die des Gil Vicente und des Torres Raharro stellen. - Und so kommt Lope de Rueda in eine selt= fame Stellung; er barf mit Rudficht auf ben Umftanb, baß bas Theater seiner Zeit von neuem in ben Zustand ber Rindheit zurückgesunken mar, ein Förberer bes spanischen Schauspiels genannt werben, bas boch in ihm, fobalb man ihn mit seinen trefflichen Vorgangern in Vergleich bringt, als nur Rudichritte machend erscheint.

Die dramatischen Arbeiten dieses Dichters, in so weit sie durch den Druck literarisch aufbewahrt sind 46), zerfallen

46) Las primeras dos elegantes y graciosas Comedias del excelente Poeta y Representante Lope de Rueda, sacadas a luz por Juan de Timoneda: estas son Comedia Eufemia, Comedia Armelina. Valencia, 1567. Sevilla, 1576.

Las segundas dos Comedias de Lope de Rueda: Comedia de los Engaños, y Comedia Medora. ib.

Los coloquios pastoriles de muy agraziada y apacible prosa por el excelente poeta y gracioso Representante Lope de Rueda: son el coloquio de Timbria y el coloquio de Camila. ib.

Compendio llamado el Deleytoso, en el cual se contienen muchos pasos graciosos del excelente pueta y gracioso representante Lope de Rueda para poner en principios y entre medios de coloquios y comedias. Recopilados por Juan de Timoneda. Logroño, 1588.

in brei Classen: Comodien, Paftoralgespräche und sogenannte Basos. In allen biesen Studen zeigt fich ber Berfaffer als Mann von offnem Sinn und flarem Blid für die Er= scheinungen des Lebens, die er tren und in anziehender Natürlichkeit barzustellen weiß, aber von fehr geringer Dichteraabe. Daber ift er überall ba am gludlichsten, wo er, fich in ber seinem Talent angemeffensten Sphare bemegend, die gemeine Wirflichkeit in ber Sprache bes gewöhn= lichen Lebens schildert. In biesem beschränkten Rreise konnte er mit feiner scharfen Beobachtungegabe, feiner Laune und Schalfheit sehr zu seinem Vortheil auftreten; hier ftort fein Conflict zwischen Stoff und Behandlung, und ber Ausbruck ift bem Gegenstande vollkommen angemessen. Die meifte Befriedigung gewähren baber feine Pasos. So nämlich nannte er eine Art von fleinen burlesten Spielen, Die er vor bem Beginn ber größern Stude, ober zwischen ben Abtheilungen berselben aufzuführen pflegte; bie Entremeses ber bamaligen Zeit. Nichts fann ber Anlage nach einfacher und funftlofer fein, als ein folder Bajo; ber geringfügigfte Borfall, irgend ein Moment aus bem alltäglichen Treiben, vornämlich ber untern Bolfsclaffen, gibt ihm hinreichenben Stoff; aber bas an fich völlig Unbebeutenbe wird burch bie Naivetät und Naturtreue ber Darftellung, burch manchen Erguß ber heiterften Laune fo anziehend gemacht, wie es nur einem für biefe Gattung besonders Berufenen ge= lingen konnte. — Folgendes find die außern Umriffe von einigen biefer Pafos. Der Bauer Torubio fommt nach Saufe und erzählt, er habe eben einen Delbaum gepflangt; seine Frau, Aqueba, meint, in sechs ober sieben Jahren werbe ber Baum schon vier bis fünf Scheffel Oliven tra-

gen; mit ben Schöflingen aber konne eine ganze Bflanjung angelegt werben; bann wolle sie bie Oliven sammeln, ber Mann folle fie auf bem Efel ju Markt bringen, und Menciquela fie verfaufen. Run aber entsteht ein Streit zwischen bem Chepaar; Agueda will ben Scheffel nicht unter zwei Realen verfauft wiffen; Torubio aber meint, viergehn bis funfgehn Beller feien genug. Menciquela erhält abwechselnd vom Vater und von der Mutter Vefehle über ben Breis, ben fie fur die fünftigen Oliven forbern folle, und verspricht jedem von ihnen Gehorsam. hierdurch zieht fie fich benn ben Born von beiben ju, ber fich in Schimpfen und Mighandlungen gegen fie ausläßt. Da ber garm im= mer ärger wird, fommt ein Nachbar herbei, um zu sehen, mas es gebe; er erfundigt fich nach ber Urfache bes Streits, hört, daß es sich um ben Breis von Oliven handle, Die erst nach vielen Jahren machsen follen, und sucht ben lächerlichen Zwift beizulegen. — Gin anderer Baso ftellt einen luftigen Streich zweier Gauner bar. Menbrugo, ein Einfaltspinsel, tragt eine Schuffel mit Effen nach bem Befängniß, in dem seine Frau gefangen sist; da begegnen ihm bie beiben Gauner, knupfen ein Gespräch mit ihm an und sprechen unter anbern von bem Schlaraffenlanbe. Mendrugo begehrt mehr bavon zu wiffen, fest fich auf die Erbe hin und hört mit Erstaunen von bem Lande ergählen, wo die Fluffe von Milch, die Bruden von Butterbrod, die Bäume von Schinfen find, bemerkt aber nicht, bag bie Ergahler sich unterdessen seiner Schuffel mit Effen bemächti= gen. - In einem britten biefer fleinen Stude wird febr ergöplich geschildert, wie eine listige Frau ihren einfältigen Chemann foppt. Sie hat einen Studenten, ben fie für

ihren Better ausgibt, in's Haus genommen und stellt sich frank, um sich ungestörter mit ihm vergnügen zu können; da muß denn der arme Mann in einem fort zum Arzt gehen und die von diesem verschriebene Medicin selbst ein=nehmen, weil die Frau versichert, daß sie nur dann die ge=wünschte Wirkung haben werde. Als die Gattin endlich zur großen Freude ihres zärtlichen Gemahls wiederherge=stellt ist, geht sie davon, um ein neuntägiges Gebet zu verrichten, das sie einem Heiligen für den Fall ihrer Ge=nesung gelobt habe, läßt sich aber weislich von dem Stu=denten zu dieser frommen Handlung geleiten.

Sehr zu rühmen ist die meisterhafte Behandlung ber Prosa in allen diesen Pasos; bis zu solcher Leichtigkeit und natürlichen Eleganz hatte es selbst die Gelestina nicht gesbracht. Weniger gelangen dem Lope de Rueda in dieser Beziehung die Stücke von ausgebehnterem Plan, für welche er durchgängig dieselbe Form beibehielt; benn hier verfällt seine Sprache, so oft sie nach höherer Ausdrucksweise strebt, nur zu leicht in's Schwülstige und Geschraubte.

Erwägt man, wie vielsache und für die bramatische Rede so höchst geeignete metrische Combinationen die spanische Sprache darbietet, und wie glücklich dieselben theils weise schon angewandt waren, so wird man überhaupt das Ausgeben der Versissication wohl nur für jene kleineren Darsstellungen aus dem Alltagsleben gutheißen können, dagegen die Anwendung der Prosa für Schauspiele, die zu einer höheren und poetischeren Gattung gehören wollen, als einen wesentlichen Mißgriss bezeichnen müssen. Die Kritiser einer gewissen Fraction freilich bedauern, daß das Drama nicht für immer die beschäufte, von Lope de Rueda in

Sang gebrachte, Form beibehalten habe; wir bagegen könenen bas Glud nur preisen, welches bas spanische Theater vor diesem Schicksal bewahrt hat, und glauben, es den spätern Dichtern als nicht geringes Verdienst anrechnen zu mussen, daß sie den Vers mit seinen reichen und wechselnsben Modulationen wieder dem Schauspiel vindicirten.

Wie gering bas bem Love be Rueba augetheilte bich= terische Bermögen war, gibt fich benn bei feinen Comobien und Schäferspielen, außer in bem gerügten Uebelftanbe, auch in ber Armuth seiner Erfindung und in bem Mangel einer poetischen Durchbringung seiner Stoffe zu erfennen. Die Käden ber Bermickelung, an welche bie Sanblung ge= knupft ift, find fast in allen biesen Studen im Grunde bie nämlichen, und man fann fie nicht eben fein gesponnen nennen. Und bas Mangelhafte ber Erfindung erscheint bei Love de Rueda meift in feiner ganzen Bloke, weil er es weber burch ben Glanz ber Darftellung zu verdecken, noch durch dichterische Schönheiten im Einzelnen dafür Ersatzu geben weiß. But ausgeführte burledte Scenen nach Art berer, welche die Pasos bilben, werben allerdings auch in ben größeren Studen nicht vermißt; allein fie fteben größten= theils in zu loser Verbindung mit ber haupthandlung, um für wefentliche Bestandtheile berfelben gelten zu können. Dies ift so fehr ber Fall, daß man fie oft ohne viele Mühe und ohne den Zusammenhang bes Gangen zu zerftoren, aus bem einen Stude in bas andere ichieben konnte, - ein Berfahren, bas man auf ben Buhnen wirklich angewandt au haben scheint 47).

<sup>47)</sup> S. in den alten Ausgaben des Love de Rueda die Tabla de los Pasos graciosos que se pueden sacar de las presentes comedias y coloquios y poner en otras obras.

Von Seiten bes Plans und der Composition besitzen bie Comedia de los Engaños und bie Eusemia bebeutende Borguge vor ben übrigen Leiftungen unferes Dichters. Der Grund hiervon liegt in bem Umstand, bag biese Stucke ben Erfindungen italienischer Novellisten folgen; ber Dramatifer hat dabei nur geringes Berdienst, indem er sich wenig Muhe gegeben hat, bie gewählten Stoffe nach ben Bedingungen feiner Runft umzugeftalten. Die Handlung in ber Comedia de los Engaños beruht auf berfelben Novelle bes Banbello, welche Shaffpeare's Twelfth night und ber fpateren, bem Calberon jugeschriebenen Comodie La Española en Florencia zu Grunde liegt. (Novelle di Bandello, Lucca, 1554. Tom. II, Nov. 36. pag. 212.) Diese Erzählung eignete fich allerbings gang besonbers für bramatische Behandlung. Love de Rueda aber hat die Er= findung, wie ein junges Mädchen Männerfleibung annimmt, um Zwiespalt zwischen ihren abtrunnigen Galan und beffen neue Beliebte ju faen, nicht gehörig ausgebeutet; wie intereffante Situationen fich aus biefer Intrique entspinnen ließen, follte erst später Tirfo be Molina auf's glanzenbite zeigen. Mehr verweilt unfer Dichter auf ben Berwirrun= gen, die aus ber Achnlichfeit biefes Madchens mit ihrem Bruder entstehen; und bieses Motiv gibt ihm ju einigen beluftigenden Scenen Anlag, ju benen außer ber Novelle bes Banbello auch noch bie Menächmen bes Plautus einzelne Buge bergelieben haben.

1

Der Berlauf bes Ganzen ift, wie folgt: Birginio, ein römischer Burger, hat bei ber Erstürmung von Rom burch ben Connetable von Bourbon seinen Sohn Fabricio versloren, und sich später mit seiner Tochter Lelia, ber Zwils

lingeschwefter bes Berlorenen, nach Modena begeben. Sier fnupft die lettere ein Liebesverhaltniß mit einem gewiffen Lauro an, ber sie inbessen binnen Rurgem mankelmuthia verläßt und fich einer anderen Dame, Namens Clavela, zuwendet. Um die nämliche Zeit reift Birginio in Beschäften nach Rom und läßt seine Tochter in einem Aloster anrud; biefe aber entflieht ihrem Aufenthaltsort und tritt, als Bage verkleibet, in die Dienste ihres treulosen Lieb= habers, um Uneinigkeit zwischen ihm und Clavela zu er= regen. Unterdeffen langt ber verloren geglaubte Fabricio aus Rom an, und ftiftet, ba er seiner Zwillingsschwester jum Verwechseln ähnlich fieht, ben Unfrieden, ben biese wünscht; Clavela nämlich hat den Lauro nie geliebt, wohl aber ihr Auge auf ben vorgeblichen Bagen geworfen, und ift baber febr gludlich, als ihr Kabricio feine Sand auträgt, worauf Lauro zu ber fruberen Geliebten, welche ihre Berfleibung abgelegt hat, jurudfehrt.

Die Verwickelung in ber Comedia Eusemia hat mit ber in Boccaccio's Geschichte von Bernabo und Ambrogiuolo (Decam. Tag 2. Nov. 9), die auch von Shakspeare im Cymbeline benutt wurde, auffallende Aehnlichkeit. Bermuthlich jedoch folgte Lope de Rueda nicht direct dieser, sondern einer andern ihr nachgeahmten Erzählung; denn aus der ganzen Fassung des Stücks scheint hervorzugehen, daß es sich Schritt für Schritt einer Novelle anschließt. Der Inhalt ist in summarischem Abriß folgender: Leonardo, Bruder der Eusemia, nimmt von letzterer Abschied, um in der Fremde sein Glück zu suchen; er wendet sich sodann nach Valencia, wo er in die Dienste des Prinzen Valiano tritt. Da er in den Gesprächen mit seinem Herrn die

Schönheit und Tugendhaftigfeit seiner Schwester ungemein ruhmt, fo entschließt fich ber Pring, Gufemien fommen zu laffen, um fich mit ihr zu vermählen. Diener, welcher zu biesem 3wede abgefandt wirb, ift in= beffen auf die Bunft, die fein Berr bem Leonardo ichenft, neibisch und zeigt bei feiner Rudfunft, um Gufemia's Rufe zu schaben, einige Haare vor, die er aus einem Muttermale, welches fie auf ber einen Schulter haben foll, gezogen zu haben behauptet. Der Brinz wird hierüber gegen Leonardo aufgebracht und verurtheilt ihn, wenn er fich nicht in furger Frift zu rechtfertigen vermöge, zum Tobe. Eufemia, von ber Gefahr ihres Brubers und von beren Urfache unterrichtet, eilt nach Balencia und entlarvt ben Betrüger, ber nur burch Bestechung ihrer Dienerin in ben Befit ber haars gelangt ift. Leonardo wird fogleich be= freit und ber Berlaumber ftatt feiner enthauptet, Gufemia aber vermählt fich mit bem Bringen. - Diese Sandlung-ift an fich interessant genug, um auch in ber wenig fünftle= rischen Gestalt, wie sie in ber Comobie vorgeführt wird, einen gewiffen Gindrud nicht zu verfehlen; aber mit Bebauern vermißt man boch bie Erfolge, die ein mahrer Dichter aus ihr hatte giehen konnen.

Die Armelina ist ein Zauber = und Spektakelstud von einer Ertravaganz im Plan, die keine hohe Meinung von den eignen Ersindungen unseres Autors fassen läßt. Justo, Sohn des Pascual Crespo, eines Schmieds, ist durch außerordentliche Umstände als Kind nach Ungarn gekommen und von einem dortigen Großen, Namens Viana, aboptirt worden; dieser Viana aber hat wieder seine Tochter Florentina verloren; sie ward nach andern wechselnden Er=

eignissen von Corfaren geraubt, und in Carthagena an einen Bruber bes Pascual Crespo verfauft, in beffen Sause fle unter bem Namen Armelina lebt. Biana macht in Begleitung feines Aboptivfohns eine Reife nach Spanien und lernt in Carthagena einen Zauberer aus Granaba fennen, ber ihm ben Aufenthaltsort feiner verlornen Tochter zu ermitteln verspricht, und zu diesem 3wed ben Geift ber Medea heraufbeschwört. Unterbeffen hat Justo ein Liebesverhältniß mit Armelina angeknüpft; aber Crespo will biese zwingen, einen Schufter zu beirathen; bas arme Madchen eilt in ber Berzweiflung an's Meeresufer, um fich zu ertränken; ba erscheint, gerabe zur rechten Beit, ber Gott Neptun, führt bie Ungludliche nach Saufe, erflart, daß sie die gesuchte Florentina, Justo aber ber Sohn bes Bascual Crespo fei, und hilft bie Sochzeit ber Beiben feiern. - Diese Fabel trägt benn bei ber nuchternen Beife, wie sie von Love de Rueda behandelt wird, ihre Abgeschmadtheit erft recht zur Schau.

Die Mebora wieberholt fast nur den Stoff, der schon in den Enganos weit glücklicher behandelt worden war, und verbrämt ihn mit einigen komischen Zwischen-handlungen, die der untersten Classe der Possenreißerei angehören. Nur die Figur des Prahlers Gargullo verdient Lob.

In den Coloquios pastoriles darf man keine Darstellungen aus einer idealen Hirtenwelt erwarten; sie führen
ihren Namen nur, weil einige unter den handelnden Bersonen Schäfer sind. Im Uedrigen unterscheiden sich diese
Stücke nicht wesentlich von den Comödien, nur daß sie sich
nach der Absicht des Berfassers in ihrem ernsthaft geBesch, d. Lit. in Span. I. Bd.

meinten Theil mehr in's Gebiet ber Poeste versteigen sollten Aber dieser Bersuch ist durchaus mißrathen; gerade die pathetisch sein sollenden Stellen widern durch Bombast und Unnatur an, und nur die niedrig-komischen Zwischensschaftenen sind nicht mißrathen. Bon der Fabel eines solchen Schäfergesprächs einen Abriß zu geben, lohnt sich nicht der Mühe. Die Berwickelung in den beiden auf uns gestommenen (la Camila und la Timbria) beruht auf ähnlichen Motiven, wie wir sie schon aus den Comödien kennen, und durch deren beständige Wiederholung der Dichter die Armuth seiner Ersindungskraft verräth; die Composition ist buntscheckig und verworren im höchsten Grade.

Bon ben versissicirten Schäferspielen bes Lope be Rueba, bie bei seinen Zeitgenossen vorzüglich beliebt waren, hat sich nur ein sehr geringer Rest erhalten, nämlich ein Bruchstüd, bas in ben britten Aft ber Banos de Argel von Cervantes eingeschaltet ist, und ein kleiner Dialog, "las prendas de Amor", im Ganzen zu wenig, um ein Urtheil über biese Gattung begründen zu können.

Als eine besondere Eigenheit unseres Dichters, die sich bei einem Blick auf seine sämmtlichen Werke herausstellt, muß hervorgehoben werben, daß er gewisse Figuren als stehende Rollen in das Schauspiel eingeführt hat. Dergleichen Figuren, die sich unter denselben allgemeinen Charafterformen in sast allen seinen Stücken wiederholen, sind der zanksüchtige Alte, die gutmüthige und geschwäßige Regerin, die verschmiste Zigeunerin und der Tölpel oder Einfaltspinsel. Zu der Stabilität der italienischen Masken gelangten übrigens diese Rollen nicht, obgleich es leicht ist, ihre Verzweigungen durch das spätere spanische Orama zu erkennen.

Wer ben Lope be Rueba als Dichter und Schauspieler auch in ben Zeugnissen seiner Zeitgenossen ober ber unmittelbar folgenden Generation gespiegelt seben will, ber hat fich an die Vorrede des Cervantes zu den Ocho Comedias y Entremeses ju halten. Die gemeinte Stelle ift in vielen Beziehungen fo aufschlußreich und wichtig, baß fie hier unabgefürzt eine Stelle verbient. "Rurzlich — erzählt Cervantes - befand ich mich in einem Rreise von Freunden, wo über Schauspiele und barauf bezügliche Dinge gehandelt wurde; und man untersuchte und fritistrte sie auf solche Beise, baß nach meiner Meinung ber Gegenstand nicht treff= licher besprochen werden könnte. Man untersuchte auch, wer in Spanien zuerst bie Comobie aus ben Winbeln genommen, fie gehörig ausgestattet und mit Schmud und Bierbe befleibet habe. 3ch, als ber alteste von benen, bie jugegen waren, sagte: ich hatte, wie ich mich noch gar wohl erin= nerte, ben großen Love be Rueba, jenen an Darftellungs= gabe und Runftverftandniß ausgezeichneten Mann, fpielen fehen. Er war aus Sevilla gebürtig und feines Handwerks ein Golbschläger, b. h. einer von benen, welche Golbplatten machen. Er war bewundernswurdig in ber Schäferpoefie; und in biefer Gattung hat ihn weber bamals noch fpater bis auf ben heutigen Tag irgend Giner übertroffen. Db= gleich ich bamals, weil ich noch ein Anabe war, fein festes Urtheil über ben Werth feiner Berfe bilben konnte, fo finde ich boch, wenn ich einige, die mir im Gebachtniß geblieben find, in meinem jegigen reifen Alter wieber betrachte, baß es Wahrheit ift, was ich gesagt habe; und wenn es nicht bie Granzen biefer Borrebe überschritte, wurde ich einige berfelben jur Beglaubigung biefer Wahrheit hierher feten.

"Inr Zeit dieses berühmten Spaniers ließ sich ber ganze Apparat eines Schauspielbirectors in einen Sack paden, und bestand aus vier Schäferfleibern von weißem Belg, mit golbnem Leber befest, aus vier Barten und Beruden und vier Schäferstäben, ober fo ungefähr. möbien waren Gespräche, fast wie Eflogen, zwischen zwei bis brei Schafern und einer Schaferin. Man putte fie auf ober behnte fie aus burch zwei ober brei Zwischenspielc, in benen balb eine Negerinn, balb ein Rufian 48), balb ein Rarr ober auch ein Biscaper vorfam; alle biefe vier Rollen und noch viele andere spielte ber genannte Love in der bochften Bortrefflichkeit und Raturwahrheit, die fich benken läßt. In jener Zeit gab es noch feine Maschinerien; feine 3weifampfe zwischen Moren und Christen, weber zu Kuß noch zu Bferbe; man fannte noch feine Rigur, welche burch ein Loch bes Theaters aus bem Mittelpunkt ber Erbe her= vorfam ober hervorzukommen schien, und noch viel weniger fenften fich Wolfen mit Engeln ober Seligen vom himmel herab. Das Theater bestand aus vier Banken, in's Gevierte geftellt, und aus vier bis feche Brettern, die darüber hin=

<sup>49)</sup> Dies Wort bleibt am besten unübersett, da sich fein beutsches Aequivalent sindet, das seinen Sinn vollsommen ausdrückte. Das heutige Rusian heißt Anppler; die Uebersetzer spanischer Werfe aber, die das Wort auch bei Autoren des 16. und 17. Jahrhunderts in derselben Bedeutung genommen haben, sind sehr im Irrthum gewesen. Aus Quevedos Gran Tacaño, dem Rusian dichoso des Cervantes und dem Rusian Castrucho des Lope de Bega kann man lernen, welche Classe von Menschen damals mit diesem Namen bezeichnet wurde; ein Gemisch von Raufbolden, Spisbuben und Bravo's. Derzgleichen Taugenichtse hatten sich an einigen Orten, z. B. zu Sevilla, zu einer förmlichen Innung constituirt.

gelegt wurden, so daß die Bühne sich vier Spannen hoch über die Erbe erhob. Die Decoration bes Theaters war ein alter Borhang, der mit zwei Stricken von einer Seite bis zur andern gezogen war und das sogenannte Ankleibezimmer bildete, und hinter welchem die Musskanten standen und ohne Guitarre irgend eine alte Romanze sangen."

Diese Stelle barf nicht ohne folgende Unmerfung ge-Was Cervantes hier von ber spanischen laffen werben. Buhne berichtet beruht auf feinen Jugenberinnerungen; eine literarische Bekanntschaft mit den Werken des Love de Rueda scheint er nicht gehabt zu haben. Vermuthlich hatte er nur die versificirten Schaferspiele unt die Bafos aufführen sehen; benn nur auf biefe paßt seine Charafteristif ber bamaligen Schauspiele, burchaus nicht auf die Comedias und die Coloquios in Brofa mit ihrem reicheren Berfonal und bunteren Inhalt. Daß ber Buhnenapparat auch bei ben letteren Studen gang fo beschaffen gewesen fei, wie er ihn schilbert, kann sonach noch nicht für ausgemacht gelten; man ift vielmehr versucht, bas Gegentheil angunehmen; benn zu welchem 3med in ber Eufemia und ben Enganos g. B. bie Schäfercoftume hatten bienen follen, läßt fich nicht leicht einsehen; eine Darftellung ber Armelina vollends ohne eine etwas complicirtere scenische Borrichtung fann faum gedacht werben.

Nach einer sehr nahe liegenben Vermuthung wurde ber Inhalt ber hinter ber Scene gesungenen Romanzen auf ber Bühne in stummer Action bargestellt. Ziemlich genau mit bem Cervantes stimmt übrigens einer seiner Zeitgenossen, Agustin be Rojas, überein, wenn er sagt: "Lope be Rueba, ein anmuthiger Schauspieler und seiner Zeit ein großer

1

Dichter, fing an, das Schauspiel in guten Stand zu setzen; benn er theilte es in Afte und versah es mit einem Instroito (jest Loa genannt), welcher die Intriguen und Liebes-händel erflärte. Zwischen die ernsten Scenen mischte er komische ein, die man, weil sie zwischen den Schauspielen ausgeführt wurden, Entremeses nannte. Und das Alles ward in einer mehr lustigen als seinen Prosa abgemacht. In den Pausen wurde eine schlecht gestimmte Guitarre gespielt, und diese kam nie zum Vorschein, sondern blieb hinster der Scene; zum Beschluß tanzte dann der Lustigmacher, und alles Volk sperrte vor Erstaunen über solche Dinge den Mund auf 49)."

Daß es ein Irrthum sei, wenn unserm Lope hier die Erfindung des Introito zugeschrieben wird, und wem diese gehöre, braucht nicht erwähnt zu werden. Auch was über die Eintheilung seiner Schauspiele in Afte gesagt wird, kann nicht unbedingt auf Glauben Anspruch machen, benn in den alten Ausgaben berselben findet sich keine solche; möglich jedoch, daß dies nur einer Verstümmelung durch den Druck zuzuschreiben ist.

Daß die Manier bes Lope de Rueda bei dem großen Beifall, mit dem sie aufgenommen wurde, viele Nachahmungen hervorgerufen habe, muß vermuthet werden; literarisch ist aber nur Weniges davon aufbewahrt worden. Rur einige Pasos von anonymen Berfassern können hier genannt werden. Was uns von namhaften Dramatikern

<sup>49)</sup> Rojas, Viage entretenido. Madrid, 1603. Loa de la Comedia.

bieser Zeit ausbehalten ist, erscheint zwar theilweise als von jener Manier tingirt, steht aber in andern Beziehungen wieder selbstständig da.

Ein Autor wie Lope de Rueda, d. h. ein Schauspielbirector, ber bie Stude, bie er aufführte ober aufführen ließ, selbst verfaßte, war Alonfo de la Bega. Nachrichten über bas Leben biefes Mannes find nicht vorhanden; nur daß er im Jahre 1566 nicht mehr unter ben Lebenden war, geht aus einem Sonett hervor, bas fich bei ber in jenem Jahre veranstalteten Ausgabe feiner Schauspiele befinbet 50). Bon ben brei Studen biefer Sammlung, la Tolomea, la Serafina und la Duquesa de la Rosa. variirt bas erfte ein ichon von feinem berühmteren Beitgenoffen in ben Enganos und ber Medora behandeltes Thema auf ziemlich ungludliche Beife, indem es baffelbe mit muft = phantaftischen Erfindungen verbramt. Sier treten neben Bersonen bes gewöhnlichen Lebens ein Zauberer. ein Wehrwolf, der Gott Phöbus, Cupido, Orpheus, Medea und ber Teufel auf. Ein Sang jum Abenteuerlichen und Romanhaften, wie er bei Lope be Rueba noch nicht in gleicher Stärke bervortritt, gibt fich auch in ben beiben anbern Studen bes Alonfo be la Bega fund; auf fehr unvortheilhafte Beise in ber Serafina, nicht gang verwerflich aber in ber Duquesa de la Rosa. Der mit freier Benugzung einer Novelle des Bandello entworfene Blan diefer Comodie ift kurglich folgender : Eine Pringeffin von Danemark verliebt fich in ben spanischen Prinzen Dulcelirio, ber

<sup>50)</sup> Las tres famosisimas Comedias del ilustre poeta y gracioso representante Alonso de la Vega. Agora nuevamente sacadas á luz por Juan de Timoneda, en el año de 1566. Valencia.

fich am hofe ihres Vaters aufhält, und ichenkt ihm, als er. um in feine Beimath jurudjufehren, Abschied von ihr nimmt, jum Anbenfen einen Ring. Rachber vermählt fie fich mit bem frangösischen Herzog be la Rosa, verfällt aber bald in eine Krankheit und macht, um von bem Seiligen ihre Genesung zu erflehen, eine Bilgerfahrt nach St. Jago be Compostella. — Wieberhergestellt kommt fie auf ber Rudreise burch Burgos, wo ber Pring Dulcelirio fie in feinem Ballaft bewirthet und fie mittels bes Ringes an ihr früheres Berhältniß zu mahnen versucht; fie jedoch, nur ihrer jezigen Bflicht gebenkent, will bie Mahnung nicht verstehen, und fehrt unverweilt an ben Sof ihres Gemabls jurud. hier verliebt fich ber haushofmeifter bes herzogs in sie und wagt es, ihr Antrage zu machen, die sie aber verächtlich zurudweift. Run finnt ber Berfchmähte auf Rache, überrebet einen ber hofleute, fich im Zimmer ber Bergogin ju versteden, weiß bem Bergog Berbacht gegen bie Treue feiner Gemahlin beizubringen, und führt ihn in beren Bimmer, wo fie ben Berftedten finden und fogleich nieberftogen. Die Berzogin wird gefangen genommen und zum Tobe verurtheilt, falls nicht binnen brei Monaten ein Ritter die Vertheibigung ihrer Unschuld übernehmen werbe. Hier. im Gefängniß, treten bie Wahrheit, ber Troft und bas Beilmittel gu ihr, um fie zu beruhigen; Boten, bie fie an Dulcelirio geschickt hat, fehren mit ausmeichender Antwort jurud; balb aber erscheint biefer felbft, als Monch verflei= bet, und läßt fie beichten, stellt fich bann, von ihrer Un= schuld überzeugt, jum Rampf und bestegt ben Berlaumber Um ein paffendes Ende herbeizuführen, muß schließlich der Bergog am Fieber fterben, und fo fteht ber Berbindung ber

Herzogin mit ihrem ersten Geliebten nichts mehr im Wege. — Diese Handlung ist, selbst die gewaltsame Austösung nicht abgerechnet, so durchaus in der Weise vieler spätern Comobbien aus der Zeit des Lope de Bega geführt, daß man glauben könnte, eine von diesen vor sich zu haben; wenn sich die ältere Form des Drama's nicht durch die Prosa verriethe, in der das Stück geschrieben ist. Freilich zeigen auch Einzelheiten in der Ausschrung noch die Kindheit der Kunst; aber bei allen ihren Mängeln hat diese Duquesa de la Rosa noch immer Verdienst genug, um den Verzesteich mit dem Besten des Lope de Rueda zu ihrem Vorztheil aushalten zu können.

Der verfisiciten Form bes Schauspiels blieben Juan be Robrigo Alonso (Comobie von ber heiligen Sussanne 514) und Francisco be Avendasso treu. Eine Comobie bes Lettern, beren Titel wegen seiner Länge in die Ansmerfung zu verweisen ist 516), scheint die älteste zu sein, in ber sich die nachher so allgemein gewordene Eintheilung in brei Jornadas sindet. Diese Reuerung muß indessen das

- 51a) Comedia hecha por Juan de Rodrigo Alonso (que por otro nombre es llamabo de Pedrosa), vecino de la ciudad de Segovia, en la cual por interlocucion de diversas personas en metro se declara la historia de santa Susana á la letra, cual en la prosecucion claramente parescerá: hecha á loor de Dios nuestro Señor; año de 1551.
- Avendaño, muy sentida y graciosa, en la cual se introducen las personas siguientes: la Fortuna, un caballero quejoso de ella llamado Muerto, otro caballero herido de amor llamado Floriseo, una doncella llamada Blancafior, dos pastores, el uno llamado Salaver y el otro Pedrucio, y un page llamado Listino, 1553. Ohne Angabe des Drudorts.

mals noch keinen Eingang gefunden haben; erst breißig Jahre später begegnen uns andere Stude, welche berselben Eintbeilung folgen.

Die Comedia Prodiga von Luis be Miranba 51c) ift bie Geschichte vom verlornen Sohn, geschickt in spanische Orts- und Zeitverhaltniffe verlegt und mit einigen glucklich erfundenen Situationen bereichert. Gin höherer poetischer Gehalt geht biefem Stude allerbinge ab; allein bie Charaftere und Situationen find treu nach bem Leben aufgefaßt und lebendig bargeftellt, und bie sprachliche Ausführung in Rebondillen verdient Lob. Der Berlauf ber Handlung ift in ber Kurze, wie folgt: Brodigo verläßt unter lebhaftem Wiberftreben feines Baters Laban bas elterliche Saus, um mit einer Compagnie Solbaten in bie Welt hinauszuziehen. Er wird von einem treuen Die ner, Felisero, begleitet, bem ber Bater bie Aufficht über ibn anvertraut hat, gerath aber bald in Gesellschaft schlechter Freunde, mit benen er seine ganze habe verschwelgt und schlechte Streiche vollbringt, die ihn zulest in's Gefäng= niß führen. Es bleibt ihm nur noch eine kleine Summe übrig, mit welcher er bie Gefangenwärter besticht, ihn aus seiner Haft zu entlassen, und sich eine alte Unterhänd= ferin zur Freundin macht, welche ihm Eingang in's

<sup>31</sup>c) Comedia Pródiga. Dirigida al muy magnifico señor Juan de Viilalba, de la cibdad de Plasencia, compuesta y moralizada por Luis de Miranda, placentino, en la cual se contiene (demas de su agradable y dulce estilo) muchas sentencias y avisos muy necesarios para maneebos que van por clmundo, mostrando los engaños y burlas que están encubiertos en fingidos amigos, malas mugeres y traidores sirvientes. Impresa en Sevilla en casa de Martin de Montesdoca: acabóse á diez dias de diciembre año de 1554.

Haus einer Schönen, Namens Alcana, verschafft. Felisero, welcher jede Hoffnung auf Besserung seines Herrn ausgibt, zieht sich in die Einsamkeit zurück, um als Eremit zu leben. Prodigo ist indessen im Besitze seiner Schönen glücklich, bis ihm in einer Nacht, als er aus ihrem Fenster steigen will, die Leiter unter den Füßen fortgezogen wird, so daß er einen schweren Fall thut; als er unten, bedeutend beschästigt liegt, wird er von der Unterhändlerin und anderem schlechten Gesindel seiner Kleider und des Wenigen, was er noch besitzt, beraubt. Er geräth nun in solches Elendbaß er durch niedrige Dienste sein Brod erwerden mußssucht, von Reue erfüllt, den Felisero in seiner Einsiedelei auf, wird von diesem in dem Vorsatze, sich zu bessern, beskärft und kehrt in das Elternhaus zurück, wo er von dem Vater mit Freuden ausgenommen wird.

Als Nachahmer des Lope de Rueda wird von den Literatoren Juan de Timoneda genannt 520). Eine

32a) Derfelbe, der schon als herausgeber des Lope de Rueda und Alonso de la Bega genannt wurde. Er war Buchhandler zu Balenscia und lebte noch um das Ende des 16. oder gar zu Anfang des 17. Jahrhunderts in sehr hohem Alter. Dies beweisen die Berse des Ervantes (Baños de Argel, Jornada 3):

Antes que mas gente acuda El coloquio se comience Que es del gran Lope de Rueda Impreso por Timoneda Que en vejez al tiempo vence.

Die Ausgaben feiner Schauspiele find:

Comedia llamada Cornelia.

Comedia de los Menecmos. Beibe Valencia, 1559.

Turiana en la cual se contienen diversas Comedias y farsas muy elegantes y graciosas, con muchos entremeses y pasos apa-

nähere Betrachtung ber bramatischen Arbeiten bieses, auch um andere Kacher ber Literatur verbienten, Mannes ergibt jeboch, bag er in verschiednen Berioden seiner Wirksamfeit fur's Theater verschiednen Vorbildern gefolgt ift. Die meiften feiner Schauspiele find offenbar unter Ginfluffen bes Torres Naharro geschrieben und vermuthlich vor dem Auftreten bes Lope be Rueba. Erft später scheint Timoneba fich ber Manier bes Lettern zugewandt zu haben, vornämlich in einigen Pasos. Wieber einen anbern Charafter trägt bie bem Nigromante bes Arioft nachgebilbete Comedia Cornelia; die Menecmos endlich find eine Umarbeitung ber Menachmen bes Plautus. - Schon biefe Anlehnung an verschiebne Borbilber zeigt, bag es bem Timoneba an selbstitanbiger Kraft gebrach; aber auch unter ben Nachah= mern fann ihm feine hohe Stelle angewiesen werben. Seine Erfindungen find, infofern nicht bei Anbern geborgt, fast burchgebends unter aller Pritif, sich bald in ber trivial= Alltäglickfeit bewegend, bald jur absurdeften Phantafterei überspringenb. In ber Comedia Aurelia hat ein alter Beighals mit bulfe eines Zauberers einen Thurm gebaut, in welchen er seine sammtlichen Reichthumer verschloffen hat. Die Kraft bes Zaubers liegt in einem Ringe, burch beffen Berbrechen ber Thurm unfichtbar wird. wirft bie eine Salfte bes Ringes in's Meer, beflagt aber nachher diesen raschen Schritt, ba er noch in seinem Alter

cibles, agora nuevamente sacados a luz por Joan Diamonte (Anagramm von Timoneba). Balencia, 1565.

Coloquio pastoril. Valencia, 1567.

Auto de la Oveja perdida im Cuaderna espiritual al Santisimo Sacramento y a la Asuncion. Valencia, 1597.

amei Rinder befommt, benen er nun fterbend nichts binter= laffen fann, als ben halben Ring. Der Sohn Salucio begibt fich nach bem Tobe bes Baters auf Reisen, indem er hofft, vielleicht ber anderen Sälfte bes Ringes habhaft Unterwegs erlebt er mancherlei romaneste zu werben. Abenteuer, hat aber julept bas Glud, einen Bilger ju treffen, ber ihm unter andern Curiofitäten einen halben Ring zeigt, ben er sogleich als bas Gegenstud bes feinigen erfennt. Salucio ergählt bas Greigniß von bem verzauberten Thurm und fehrt in Begleitung bes Bilgers nach Sause jurud. hier werben bie beiben Stude aneinanbergepaßt; und kaum ift bies geschehen, so wird unter furchtbarem Rrachen bas verschwundene Gebäube wieder fichtbar. Der Bilger, bem die Geichwifter bies Glud verbanfen, empfängt jum Lohn bie Sand von Salucio's Schwester Aurelia.

In ber Farsa Rosalina beschließen zwei Kausseute, Leanbro und Antonio, ber weltlichen Dinge überdrüssig, sich in ein Kloster zurückzuziehen, und diesen Entschluß in's Werf zu setzen, ohne irgend Jemandem bavon Kunde zu geben. Rosalina, Leandro's Tochter, erfährt durch ihren Oheim Lucano das Verschwinden ihres Vaters, und ist barüber um so mehr in Unruhe, als sie viel von den Nachestungen eines in sie verliebten Portugiesen auszuhalten hat und beshalb eines frästigen Schützers bedarf. Untersbessen melden sich die beiden Kausseute zur Aufnahme in das Kloster; die Stunde, in welcher die Einkleidung geschehen soll, wird sestgestellt; aber als diese herannaht, erscheinen ihnen der Teufel, die Welt und das Fleisch, und rathen ihnen, nicht so thöricht auf die Freuden der Erbezu verzichten. Antonio und Leandro bleiben standhaft,

schlagen ein Kreuz, was die Bistonen verschwinden macht, und treten in das Kloster ein. In der folgenden Scene theilt Lucano seiner Richte den Schritt mit, den ihr Bater gethan, und Beibe beschließen, dem Beispiel zu folgen und sich gleichfalls dem beschaulichen Leben zu widmen. — Diese armselige Haupthandlung ist mit den Possenreißereien einiger Bedienten und Mägde vermengt.

Die Sprache in ben versissicirten Comöbien bes Timoneda entbehrt ber sorgfältigen Behandlung sowohl, als bes
natürlichen Flusses. Besser gelang ihm die Prosa, nament=
lich in den Pasos, die in der anmuthigen Natürlichseit des
Dialogs mit denen seines Borbildes wetteisern, hinter welchen sie freilich an Kraft der Komis weit zurückstehen.
Einigen von diesen kleinen burleden Stücken gab Timoneda den Namen Entremes, der für ähnliche Farcen in
der Zufunst beibehalten wurde.

Die wenigen bramatischen Arbeiten anderer Dichter bieser Zeit, von denen wir Kentniß haben 52h), sind zu uns bedeutend, um eine Besprechung zu verdienen.

Das schon citirte Auto bes Timoneba, an fich wenig bemerkenswerth und von sehr einfacher Structur, führt uns zur Betrachtung bes geistlichen Schauspiels ber vor= liegenben Periobe. Der auf uns gekommene Borrath ber=

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>b) Farsa Rosiela, nuevamente compuesta. Cuenca, 1558, von unbefanntem Berfasser.

Drei Pasos von unbefannten Berfassern, gebruckt in Timoneda's Registro de representantes. Valencia, 1561. In Timoneda's Patrañuelo (Valencia, 1566) wird nach einer Comodie Feliciana und in dem Inder der Inquisition von 1559 einer Comedia de Peregrino y de Ginebra erwähnt.

artiger Broductionen ift sehr gering, was allerdings be= fremben fann, aber noch nicht zu bem Schluß berechtigt, baß geistliche Darstellungen in biefen Jahren weniger all= gemein gewesen seien, als in ben früheren. Bielmehr finden fich Zeugniffe fur bas Gegentheil; fo eine Berordnung in ben Municipalgesegen von Carrion be los Condes vom Jahre 1568, wonach am Frohnleichnamstage jährlich menigstens zwei Autos aus ber heiligen Schrift aufgeführt werden sollen 53); sodann die Beschluffe bes Tolebanischen Concils von 1565 und 1566, welche ungefähr biefelben Bestimmungen wieberholen, die hundert Jahre früher bas Concil von Aranda eingeschärft hatte. Die geiftlichen Stude follen nicht ohne vorhergegangene Prufung burch bie Rirchenobern, auch nie mahrend bes Gottesbienstes felbft in ben Kirchen aufgeführt werben; die Borftellungen am Tage ber unschuldigen Kindlein werben ganglich verboten; ben Beiftlichen endlich wird unterfagt, in irgendwelchen Schauspielen Rollen zu übernehmen 54).

- s) Tit. I. Procesion del Corpus art. 7: Otrosi es ordenanza que en dicho dia en cada un año haya lo menos dos Autos que sean de la sagrada escritura, que se representen en dicha procesion, el uno en la media villa arriba y el otro en la media villa abajo, en el lugar donde le pareciere á la justicia y regimiento. ©. Jovellanos, Memoria sobre las diversiones publicas. Madrid, 1812. ©. 54.
- 54) Prohibet sancta synodus in posterum turpem illum abusum quod die Innocentium intra ecclesiam theatrales quidam ludi edi publice consuevere magna cum ordinis ecclesiastici ignominia, necnon et divinae majestatis offensa; quippe qui christianorum oculos, quos oportet ad spiritualia provocari, ab his ad peccandi libidinem avertant . . . spectacula vero, ludi quicumque et choreae quae alioqui praemisso examine permit-

Gin Beihnachtsspiel von Bebro Guares be Robles (1561) liefert einen intereffanten Beitrag gur nabern Renntniß bes hergangs bei biefen firchlichen Darftellungen. "Buerft treten bie hirten (ihnen voran ber, welcher bas Bfalterium ober Tamburin schlägt) in zwei getheilten Reiben auf und tangen jum Rlange ber Dufit, bis in bie Mitte ber Rirche, wo fie einige Berschlingungen machen; hinter ben hirten fommen die Engel mit Wachslichtern und (wenn bas bagu Röthige vorhanden ift) acht Engel, welche ben für bas allerheiligste Sacrament bestimmten Traghimmel halten; unter biefem geben uufere liebe Frau und St. Joseph und schreiten bis an die Stufen bes hauptaltars vor, wo sich eine Wiege in Form einer Krippe befindet, in welche bas Jefusfind gelegt wird, und vor welcher bie heilige Jungfrau und St. Joseph nieberfnieen; ju beiben Seiten stellen sich bie Engel, das Christfind betrach-

tente ordinario non alias in aliquot solemnitatibus ac processionibus agenda sint, nullo modo dum divina officia vel celebrantur vel dicuntur, intra ecclesiam ipsam agi permittantur... Caveant tamen épiscopi et eorum vicarii nedum solemnitatis divinae causa ludos aliquot et spectacula edi publice permittere velint, ea permittant quae vel in minimo christianam religionem offendere vel spectantium animos in pravos mores quoquomodo inducere valeant... Decernit etenim sancta synodus non alios ludos, non alia spectacula permittenda ab episcopo fore, quam quae ad pietatem spectantium animos movere, et a pravis moribus deterrere possint.

Et ne quid fiat quod ordini ecclesiastico sit indecens, prohibet sancta synodus quoscumque in sacris constitutos aut beneficium ecclesiasticum habentes, ne in quocumque loco et tempore larvis personati incedant aut cujusque in quibuscumque spectaculis ac ludis personam agant, etc.

Concil, Tolet. a, 1565, act. cap. XXI.

tend, und nachdem die Hirten aufgehört haben zu tanzen, tritt ein Engel auf die Kanzel und spricht das Folgende 55)." Die Handlung des Stück, dem diese Anweisungen für die Darstellung vorgesetzt sind, läuft dann folgender Maßen ab. Der Engel verkündigt den Hirten die Geburt Christi und verschwindet; die übrigen Engel stimmen einen Villancico zu Ehren des Neugebornen an und die Hirten, die den Gesang hören, beschließen, das göttliche Kind aufzusuchen; dann folgt ein anderer Villancico, von den Engeln und Hirten wechselweise angestimmt; die letztern nahen sich der Krippe, und seder von ihnen bringt dem Kinde ein Gesichen dar, indem er ein Paar Strophen spricht; St. Joseschoft dankt ihnen und die heilige Jungfrau verspricht, ihre Kürsprecherin zu sein.

55) Danza del santisimo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo al modo pastoril, compuesta por Pedro Suarez de Robles, clérigo de evangelio, natural de Ledesma. Madrid, 1561

Han de salir los pastores en dos hileras repartidos; delante de ellos el que tañe el psalterio ó tamborino: al son irán danzando hasta en medio de la iglesia, y alli harán algunos lazos, y tras de los pastores irán los ángeles con los ciriales, y si hubiere aparejo ocho ángeles que llevan el palio del Santisimo Sacramento, y debajo irá nuestra Señora y san José, y llegarán hasta las gradas del altar mayor, y alli estará una cuna á modo de pesebre, y alli pondrán al niño Jesus, y de rodillas nuestra Señora y san José puestas las manos como contemplando; los ángeles repartidos á un lado y á otro, y mirando hácia el niño, y estando de esta manera acabarán los pastores de danzar: y luego saldrá un ángel al púlpito y dirá lo siguiente.... y los pastores oyendo la voz mostrarán espantarse mirando para arriba á una y otra parte.

Den obenermähnten Berordnungen bes Concils von Tolebo, die um biejelbe Zeit noch burch ahnliche des Compoftelanischen und fväter burch die bes Tolebanischen von 1582 unterftust murben, gelang es, wie fich weiter unten zeigen wirb, zwar nicht, bie Schauspiele gang aus ben Rirchen au vertreiben; jeboch scheinen fie beigetragen zu haben, bie geiftlichen Darftellungen außerhalb ber Gotteshäuser mehr in Aufnahme zu bringen, so daß diese nicht bloß als Autos, wie feit lange bei verschiebenen Festen auf eigens bagu erbauten Gerüften gespielt worben waren, erhöhte Theil= nahme fanben, sondern auch ale Comedias divinas von ben fonft für weltliche Stude bestimmten Buhnen Befit nahmen. Uebrigens treffen wir hier auf einen Bunkt, wo ein faum zu hebenbes Dunkel über ber Entwicklung bes spanischen Schauspiels liegt. Aus ber ganzen Zeit von 1561 bis zu bem letten Decennium bes Jahrhunderts ift und fein einziges geistliches Drama aufbewahrt; auch feine Notig, aus ber sich auf bie Beschaffenheit ber verlorenge= gangenen schließen ließe. Rur jene wieberholten firchlichen Berbammungsurtheile machen wahrscheinlich, daß bie reli= giofen Darftellungen fich feineswegs auf jene einfache Weise beschränkten, die wir in ben vorhin betrachteten ge= brudten Autos mahrnahmen, und bie eine folche Migbilligung in feiner Art provodiren fonnte. Vielmehr wurden allem Bermuthen nach, die Lebensgeschichten ber Belben bes alten und neuen Teftaments, ber Beiligen u. f. w. in einer den frangösischen Musterien und Moralitäten verwandten Art aufgeführt, mit vielfacher Sandlung und reichem Personal ausgestattet, mit Allegorie und ausgelaffenem Bolfewig verbramt. Wann aber entwidelte fich bie specielle allegorische Form bes Auto sacramental, bie nachher zu fo allgemeiner Geltung gelangte? Dber mar bies schon vor bem angebeuteten Zeitpunkt geschehen? Die Möglichkeit hiervon fann nicht abgeleugnet werben; faben wir boch schon bei'm Gil Vicente bie Anfange folcher allegorisch-religiösen Dichtungen; und bag bie Autos von achtspanischem Ursprung, die wir bisher betrachtet haben, nichts von Allegorie enthalten, entscheibet nicht bagegen, ba wir in ihnen nur Refte einer ursprünglich unftreitig viel reicheren Literatur besitzen. Wann endlich famen bie Comedias divinas ale von ben Autos gesonberte Stude auf? Diese Fragen werben hier gestellt, ohne bag ber Bersuch gemacht werben foll, eine Antwort barauf zu geben, die fich boch nur auf Bermuthungen grunden fonnte. Wenn fich einft bei ben Spaniern ein gleicher Eifer für die Erforschung ihrer alten Literaturbenkmale regen wird, wie neuerdings in Franfreich, England und Dentschland, so werben Nachforschungen in ben Archiven ber Rirchen und Rlöfter ohne 3weifel Documente zu Tage bringen, aus benen fich Licht über biefen Gegenstand verbreiten muß. Aller Bahricheinlichkeit nach wird fich bann als gewiß herausstellen, mas bis jest nur aus einzelnen Spuren gemuthmaßt werben fann, bag bie alten geistlichen Dramen sich in Spanien ebenso wie in Frankreich und England in zwei große Sauptmaffen zerlegten: in hiftorische Darftellungen ber heiligen Geschichten (Mysterien ober Mirafelspiele) und in moralisch-allegorische Stude (Moralitäten). Aus erfteren find unter biefer Boraussetzung bann bie fpateren Comedias divinas, aus letteren bie Autos (in ber Bebeutung,

welche biesem Namen nachher ausschließlich beigelegt wurde) hervorgegangen.

Auf nicht minbere Schwierigfeiten ftogt ber Geschichtschreiber bes spanischen Theaters, wenn er ben Fortgang bes weltlichen Schauspiels unter ben nächften Nachfolgern bes Love be Rueba verfolgen will; benn bie bramatische Literatur, aus welcher er, als aus ber ficherften Quelle, schöpfen könnte, ift untergegangen; einige jufällig aufbewahrte Notizen aber, auf die er somit allein angewiesen ift, verlieren fich nur zu fehr unter Wiberspruchen. ameibeutiaften find noch die Nachrichten über die Bestrebungen einiger Dichter zu Sevilla. Diese icon von Alters her bluhende, nun aber als Mittelpunkt bes spanischen Berkehrs mit Amerika zu noch höherem Flor gelangte Stadt icheint ber bramatischen Runft ein besonders gunftiges Terrain geboten ju haben. Von hier mar Love be Rueba ausgegangen; hier aber stellte fich auch ben mehr volksmäßigen Bersuchen bes Lettern eine wesentlich verschiedne Richtung gegenüber. Eine gelehrtere Bartei nämlich machte bie Nachahmung bes antifen Schausviels zu ihrer Hauptaufgabe. Die Anfange biefes Strebens, über bas wir vornämlich burch bie Boetif bes Juan be la Cueva unterrichtet find, reichen bis in die Mitte bes 16. Jahrhunderte binauf. Juan be Malara, ein Cevillaner von Geburt, der bedeutenbste Reprafentant beffelben, hatte schon 1548, als er in Salamanca studirte, eine Comöbie Locufta geschrieben und von ben Stubenten ber bortigen Universität aufführen laffen. Später in feine Baterftadt jurudgefehrt, scheint er eine Menge von Luftspielen in der Manier der Alten auf die dortige Buhne gebracht

au haben. Bon einem biefer Stude, bas 1561 in einem Rlofter ju Utrera gespielt murbe, berichtet ein alter Annalift, es sei in Nachahmung ber lateinischen Comobienbichter und, im Gegensat zu ben Luftspielen bes Lope be Rueba, gang in Verfen geschrieben gewesen 56). La Cueva gibt bem Malara ben Beinamen bes Batischen Menanber und berichtet, um biefelbe Beit feien auch bie Sevillanischen Dichter Guevara, Gutierre be Cetina, Cogar, Kuentes und Megia als Berfaffer von Luftspielen im antifen Styl berühmt geworben. "Diese Manner - fahrt er fort - überschritten in nichts bie alten, bei ben Griechen beobachteten Gesete, sei es, bag bamale bie Buschauer lentfamer, ober baß fie geschmachvoller und gebilbeter maren, als in unserer Zeit; mochte bie Fabel auch schmude und funftlos und arm an Inhalt fein, fie wurde boch ohne un= bankbares Mißfallen angehört. Eine Truppe von drei Bersonen auf ber Buhne stellte bas Bolf vollfommen jufrieben. Gin Mantel, ein Sirtenfleib, ein Schaferstab, ein Bater, eine hirtin, ein einfältiger Bursche, ein liftiger Sclave und ein treuer Diener waren bas Uebliche, ohne baß man ben Raub ber fpartanischen Königin gefannt hatte, ober mehr als die anmuthige Biefe, die Beibe und die Bappel 57)."

Auch Tragöbien im Style ber Alten scheinen in Sevilla schon früh gesehen worben zu sein. Bon bem genannten

<sup>54)</sup> Rodrigo Caro, Claros varones de Sevilla nub Antiguedades de la villa de Utrera. S. Navarrete, Vida de Cervantes. Madrid, 1819. S. 410. — Moratin, Catálogo, 3. 3. 1561.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Parnaso español, T. VIII. Juan de la Cueva, Egemplar poético.

Malara heißt es bei la Cueva, er habe mil Tragedias auf die Bühne gebracht, sich aber in dieser Gattung in etwas von den beengenden Schranken des antiken Traucrsspiels befreit und die classische Form mit einer neu ren Beise zu vermitteln gesucht. Der Ausdruck mil ist hier übrigens wohl nicht wörtlich für tausend zu nehmen, wie Signorelli gethan hat, sondern in dem Sinne, wie er noch jest in der Sprache des gewöhnlichen Lebens für sehr viel gebraucht wird. Nur von einem dieser zahlreichen Trauerspiele des Malara hat sich der Titel erhalten; es hieß Absalon (Juan de Malara, Filososia vulgar, gesbruckt 1568); zum Druck scheint keins derselben gekommen zu sein.

Im übrigen Spanien gelangte die bramatische Schule von Sevilla schwerlich zu bebeutendem Einfluß; Juan de la Cueva, selbst ein Sevillaner, ist der Einzige, der ihrer ausdrücklich erwähnt. Zweiselhaft ist es, ob Agustin de Rojas sich auf die Leistungen der genannten Dichter oder auf andere verloren gegangene bezieht, wenn er die Fortbilbung der Comödie nach Lope de Rueda mit solgenden Worten schilbert: "Hierauf, als sich der Geschmack verseisnerte, begannen die Dichter den früheren Brauch zu verslassen und die schlechtgesügte Prosa mit pastoralen Strophen zu vertauschen 58). Man stellte Schäferspiele in sechs Jornadas dar, ohne Gold und Seide und ohne weiteren Apparat als ein Hirtensleid, eine Laute, eine Guitarre und einen Bart von Pelz. Nach und nach legte man die Bärte

<sup>30)</sup> Das Bort Endechas scheint hier noch in einer allgemeinern Bebeutung genommen zu fein, nicht in ber speciellen, wonach es später breifüßige trochaische Berfe mit Affonangen bezeichnete

und Schäferfleiber ab und fing an, Liebesbegebenheiten in bie Comobien einzuführen; in biefen gab es nun ichon eine Dame, einen Bater, der fie bewacht, einen verschmähten Galan und einen andern bevorzugten, einen Alten ber ben Liebenben Bormurfe macht, einen Luftigmacher, ber bei ihnen herumspionirt, einen Rachbarn, ber fie verheirathet und einen andern, ber bie Sochzeitsfeier veranstaltet. Schon gab es ein Coftum fur ben Vater 59), einen Bart und eine Berude, und eine Frauenfleibung; die Fraueurollen aber wurden bamals von Anaben gespielt." Daß fich hier Rojas in einem Bunft entschieben irrt, fpringt in bie Augen; Liebe mar schon ber Mittelpunkt von allen Comobien bes Lope be Rueba gewesen und konnte nicht erft nach ihm als Springfeber ber Begebenheiten in's Luftspiel eingeführt werben. Auch im Uebrigen erwedt bie Schilberung burch ihre Bagheit und Unbestimmtheit ben Berbacht, fie möchte auf unzureichende Renntnig von bem Entwicklungsgange bes spanischen Theaters gegrunbet fein. burchwegs Irrthum zu Grunde liege, läßt fich freilich nicht nachweisen; aber nur bie Notig, bie fie am Schluffe gibt, wird noch anderweitig bestätigt; ein unter Philipp II. erlaffenes Gefet nämlich verbot ben Frauen, auf ber Buhne ju erscheinen, und man griff baher ju bem Mittel, bie welb= lichen Rollen von Jünglingen spielen zu laffen. Gefet ward jedoch noch unter berfelben Regierung, wie es scheint schon um 1580, wieder aufgehoben 60).

<sup>\*\*)</sup> Bortlich "einen Sack für ben Bater," b. h. einen Sack, in ben bas Costum bes Baters gepactt wurde.

 <sup>4</sup>º) Alonso mozo de muchos amos, compuesto por el Doctor
 Geronimo de Alcala Yañez Barcelona, 1625. S. 141.

Als Autores, die fich unmittelbar nach Love de Rueda auf den Buhnen berühmt machten, nennt Rojas bie Tolebaner Bautifta, Juan Correa, herrera und Bebro Ravarro 61). Db biefe Borfteher von Schau= spielertruppen alle auch zugleich Comobienbichter waren, läßt fich nicht bestimmt angeben. Denn die ursprüngliche Bedeutung von Autor, welche jene beiden Functionen umfaßte, verlor fich fruh in bie engere, wonach bas Wort nur einen Theaterbirector bezeichnete. Der genannte Ra= varro erfand, nach bem vagen Ausbrud bes Viage entretenido und bes Catalogo real de España, die Theater, b. h. wohl Maschinerie, Scenerie und bewegliche Decora= tionen, Alles jedoch unstreitig noch in sehr mangelhafter Beise 62). Etwas ausführlicher ift Cervantes über biefen Bunkt. "Auf Love be Rueba — fagt er — folgte Ravarro, von Tolebo gebürtig, welcher ben Ruf erwarb, die Rolle eines feigherzigen Ruffans portrefflich zu spielen. Diefer hob in etwas bie außeren Borrich ungen ber Schau= spiele und vermandelte ben Sad, ber früher bie Rleiber enthielt, in Roffer und Raften; er brachte bie Mufifanten, bie früher hinter bem Borhange fangen, auf die offne Buhne; er nahm ben Schauspielern bie Barte (benn fruber spielte keiner ohne falschen Bart), und ließ fie alle mit unbartigem Gesichte fpielen, mit Ausnahme berjenigen. welche Greise ober andere Rollen, zu benen eine Berände= rung bes Gefichts nothwendig ift, vorstellten. Er erfand

<sup>1)</sup> Viage entretenido, Ausgabe von 1793 S. 278

<sup>62)</sup> Ib. S. 116. Cat real de Esp. por Rodrigo Mendez de Silva, fol. 121 b.

Theatermaschinen, Wolfen, Donner und Blige, Herausfors berungen und Schlachten."

Ein anderer Autor, ber mit ben obigen gleichzeitig, b. h. um's Jahr 1570, Ruf gehabt zu haben scheint, Cosme be Oviedo aus Granada, soll zuerst die Ge-wohnheit aufgebracht haben, Titel und Personal ber aufzusührenden Comöbien burch Anschlagzettel bekannt zu machen.

Bermuthlich zogen diese Schauspielbirectoren mit ihren Truppen in der Regel unstät im Lande umber, spielten, wie sich Gelegenheit bot, bald hier, bald bort; bald in den Dörfern und Marktslecken auf schnell und kunstlos aufgesschlagenen Bühnen, bald in den größern Städten, wo sie zum Theil schon stehende und besser eingerichtete vorsanden, wie in Sevilla, Balencia und Madrid.

Bevor von der Grundung und ersten Fortbildung ber Theater in letterer Stadt gehandelt wird, scheint es angemeffen, hier einige Nachrichten über bas leben und Treiben ber umberziehenden Schauspielertruppen mitzutheilen. Dies kann freilich nur mit Berletung ber ftrengen chronologi= schen Ordnung geschehen, ba bas Werk, aus bem wir allein zu schöpfen vermögen, jene schon so oft angezogene "unter= haltende Reise" (viage entretenido) des Agustin de Rojas einer etwas späteren Zeit angehört und fich in seinen Schilberungen junachst auf bie letten Jahre bes 16. und bie beiben erften bes 17. Jahrhunderts bezieht. Wir glauben jedoch, uns eine folche Anticipation erlauben zu burfen; einmal, weil Grund vorhanden ift, anzunchmen, bag biefe Schilberungen im Wesentlichen auch fur bie vorliegende fruhere Periode Geltung haben; bann, weil später, wo die auf ben Buhnen ber Sauptstädte concentrirte Schauspielfunft unfere ganze Aufmerksamkeit in Auspruch nimmt, fich schwerlich Gelegenheit zum Gingehen auf ahnliche Specialitäten bieten wirb.

Agustin be Rojas Villandrando 63), um 1575 zu Mabrib geboren, trat mit fechezehn Jahren in Rriegsbienfte, biente feche Jahre unter ben Truppen Bhilipp's II. in Frankreich, war eine Zeit lang in la Rochelle gefangen, und fehrte von ba unter vielen Drangfalen nach Spanien zurück. hier versuchte er fich in verschiednen Sandwerfen und Dienststellungen; fein Guzman be Alfarache ober Lazarillo de Tormes - fagt er felbst - fann mehr verschiedne Lagen erprobt, mehr verschiednen herren gebient Aber ihm wollte nichts gelingen. Zulett warb er, "um fich in Allem zu versuchen", Schauspieler, und schrieb als folcher um 1602 feine "unterhaltenbe Reife", beren erfte Ausgabe im folgenden Jahre zu Mabrid im Druck erschien 64). Wie lange Rojas Schauspieler blieb,

- \*3) Die besten Nachrichten über sein Leben sindet man in seinen eignen Schriften. S. außerdem die Hijos de Madrid ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes. In Autor D. Josef Antonio Alvarez y Basna. Madrid, 1789. Der Artikel Rojas bei Nicolas Antonio wimmelt von Irrthumern.
- \*4) Daß biefes Werf im Jahre 1608 entstanden ift und fomit Baena und Nicolas Antonio irren, wenn fie eine Ausgabe von 1583 auführen, beweisen bie beiden folgenden Stellen:

Santa Fé se fundó el año de 1491, de manera que habrá ciento y once años que la fundó el rey Fernando.

Miércoles de Ceniza del año pasado de 1601 la Reyna de Inglaterra sentenció à degollar algunos Grandes de su Reyno.

Es muß bemerkt werben, bag bie oft citirte Loa de la Comedia, wie aus ben vorangehenden Gesprachen der Freunde erhellt, eine ber früheften, wo nicht die allerfrühefte ber von Rojas verfaßten Loas und somit noch um einige Jahre alter ift, als bas übrige Werk.

wird nicht gemeldet; gewiß aber ift, daß er im Jahre 1611, als er ein anderes Buch El buen Republico herausgab, bas Theater verlaffen hatte und als öffentlicher Notar in Zamora anfässig war.

Die "unterhaltende Reise", ein, wie vier balb hinter einander erschienene Auflagen beweisen zu seiner Beit vielgelesenes Buch, aus welchem Scarron mahrscheinlich bie Ibee zu feinem Roman comique geschöpft hat, besteht aus fehr verschiebenartigen, nicht eben gludlich mit einander verschmol= genen Bestanbtheilen. Ein regelmäßiger Blan liegt ihm nicht im geringsten zu Grunde. Aus ben Erinnerungen seines früheren Soldatenlebens und aus bem, was er spa= ter als Schauspieler erlebt und gesehen hatte, versuchte Rojas ein Buch zu machen; zugleich aber wollte er verschiedne Loas von feiner Composition in's Bublifum bringen, und mit manchen hier und ba aufgerafften gelehrten Rennt= niffen Rog thun. Als Faben, um bas Bange gusammenguhalten, bienen Gespräche zwischen vier Schauspielern, bie im Befolge einer größeren Truppe, auf ber Wanderung be= griffen find. Die Reise geht von Sevilla nach Granada, dann nach Toledo, Balladolib u. f. w. In ben bedeutens beren Stäbten wird langere Zeit Salt gemacht; aber ausführliche Schilberung ber bort gegebenen Darftellungen vermißt man. Um fich unterwegs bie Zeit zu vertreiben, theilen fich die Reisenden — Rios, Ramirez, Solano und unfer Rojas - balb biefes balb jenes ihrer Erlebniffe, biefe und jene Rotiz über bie auf ber Wanberung berührten Ortschaften mit. Hierbei tommt benn viel gang Geringfügiges und viel seichte, unnug ausgeframte Gelehrsamfeit jum Borfchein; aber unter einem Buft von gang Unintereffantem auch mancher ergöhliche Schwant und mancher merkwürdige Beitrag zur Kenntniß bes bamaligen Theaterwesens. Wir heben davon Folgendes aus.

"Solano und ich — so erzählt Rios, einer jener wan= bernben Comobianten -- wir verließen Valencia, und zwar, wegen eines uns bort jugestoßenen Unfalls, ber Gine ju Fuß und ohne Mantel, ber Anbere gehend und im bloßen Wamms. Es war schon Abend, als wir, halb gerädert und Beibe zusammen nur im Besitz von acht hellern, in ein Dorf famen. Wir gingen in eine Berberge, um Betten ju verlangen; aber man fagte une, es feien feine ju haben, weil gerade Meffe sei. Da ich fah, bag uns wenig Ausficht übrig blieb, welche zu befommen, fo verfiel ich auf eine Lift, und ging in ein anderes Wirthshaus, wo ich mich für einen indischen Raufmann ausgab; die Wirthin fragte mich, ob wir Gepack bei uns hatten, und ich ant= wortete, wir reiften ju Bagen waren aber ju Kuß vorausgegangen; inzwischen, bis zur Anfunft bes Wagens mit unserem Gepad, mochte fie uns zwei Betten zurichten und ein Rachteffen bereiten. Sie that es; ich aber ging unterbeffen jum Alcalben bes Dorfs und sagte ihm, es sei eine Schauspielertruppe angekommen; ob er ihr wohl erlauben wolle, auf ber Durchreise in biesem Ort ju spielen, Er fragte mich, ob es ein geiftliches Stud fei; ich ant= wortete: ja, und er gab mir die Erlaubniß. Ich eilte nach Saufe und fagte Solano, er folle bas Auto von Cain und Abel rasch einmal durchgeben und sich bann an einen Ort, ben wir verabrebeten, begeben, um die Caffe gu fuhren, benn wir wollten heute noch eine Borftellung geben. Dann machte ich mich auf, um ein Tamburin zu suchen,

that einen Bart von Pelz um und posaunte unsere Co= möbie im ganzen Dorfe aus. Da viele Leute ba waren, fo fehlte es nicht an Zuspruch. Dies abgemacht, behielt ich das Tamburin, nahm ben Bart ab, ging zur Wirthin und fagte ju ihr: Eben fommen meine Baaren; gebt mir ben Schluffel zu meinem Zimmer, bamit ich fie verschließen fann. Sie fragt mich, was es für Waaren seien, und ich animorte: Specereien. Raum habe ich ben Schluffel, fo fturge ich auf bas Zimmer, reiße bie Linnen von ben Betten, einen alten Teppich vom Fußboden, raffe noch zwei ober brei andere Lappen zusammen, werfe bas Alles, in einen Bad zusammengerollt, zum Fenfter hinaus, und fturze schnell wie ber Blit die Treppe hinunter. Im Sofe rebet mich der Wirth an und sagt: "Herr Indianer, eben find Schauspieler angekommen, bie eine Comobie auffahren wollen; haben Sie nicht Luft, hinzugehen? Sie follen fehr Ich antworte: ja, und eile in aller Hast aut spielen." binaus, um bie hinuntergeworfenen Gegenstände, mit benen wir bas Stud fpielen wollen, aufzuheben, ehe ber Wirth Unrath merkt; aber wie viel ich auch suche, ich finde nichts. Run wird mir wegen bes Ausgangs bange; ich laufe in bie Schenke, wo Solano schon die Eintrittsgelber ber Buschauer in Empfang nimmt; ich erzähle ihm, was vorge= fallen, er läßt die fernere Einnahme im Stich und wir machen und mit bem Gelbe auf und bavon. Euch vor, wie gefoppt bie Leute im Dorfe gurudblieben, bie Einen ohne Kaufleute und Betttucher, bie Andern um ihr Belb und um bie Comodie geprellt.

"Diese Racht marschirten wir nur wenig und auf Seitenwegen; am Morgen untersuchten wir unfere Borse

und fanden brei und einen halben Realen barin, Alles in fleiner Munge. Ihr feht, wir waren nun zwar reich, aber voll Angft. Gine Meile weiter entbedten wir eine Sutte. wo wir einkehrten und Wein aus einer Kurbisflasche, Milch aus einem Troge und Brob aus einem Querfad befamen. Rach beenbigtem Frühftud brachen wir auf und langten gegen Abend in einem anderen Orte an, wo wir gleich barauf fannen, einen Gewinnst zu machen. Ich holte uns Erlaubniß zum Spielen, trieb zwei Laken auf, rief die Efloge auf ber Strage aus, verschaffte mir eine Buitarre, mußte die Wirthin ju gewinnen, und fagte ju Solano, er folle fich an die Raffe fegen. Als bas haus voll war, trat ich auf und sang die Romanze Afuera afuera, aparta aparta, blieb aber nach ber erften Strophe fteden, mobei mich die Zuschauer verblufft ansahen. Dann sagte So= lano eine Loa her und machte bamit die Fehler ber Musik wieber gut. Ich mumme mich in ein Laken und fange an, meine Rolle ju fpielen; als aber Solano als Gott Bater auftritt, ein Licht in ber Sand und in ein Laten gehüllt, bas in ber Mitte ein großes Loch hat und rings um ben Bart herum gang mit Beintreftern beschmutt ift. glaube ich vor lachen vergeben zu muffen; bas arme Bublicum wußte nicht, was mit ihm vorgegangen fei. das vorüber war, erschien ich als Lustigmacher und führte mein Zwischenspiel auf. Rachher, in ber Scene, wo ich als Cain ben Brubermord begehen muß, habe ich bas Messer vergessen; ich bin nicht faul, nehme mir den Bart vom Kinn und schneibe bamit bem armen Abel bie Reble ab; ba werben bie Zuschauer wild; man fängt an, une zu schimpfen; ich bitte um Rachsicht für unsere Fehler, bie

übrige Truppe sei noch nicht angekommen; aber es will nichts fruchten. Zulett, als Alle in Aufruhr find, fommt ber Wirth herbei und fagt une, wir mochten une aus bem Staube machen, sonft werbe es Brugel auf uns regnen. Bei biefer toftlichen Botschaft nahmen wir Reigaus und setten noch bieselbe Nacht mit mehr als fünf Realen, die wir eingenommen, unsere Reise fort. Nachdem wir bies Belb aufgezehrt und unsere wenigen Sabseligfeiten verkauft hatten, langten wir nach unfäglich muhfamer Wanberung - auf ber wir oft nichts zu effen bekamen als Bilge vom Kelbe, barfuß gingen, unter freiem himmel schliefen, ben Maulthiertreibern bei'm Aufladen ober Wafferholen halfen und einmal vier Tage lang von nichts als roben Rüben lebten — eines Abends in einer Schenke an wo uns vier Kuhrleute zwanzig Maravedis und eine Wurst gaben, ba= mit wir ihnen eine Comobie aufführten. Unter solchen Mühfalen famen wir an bas Ziel unserer Reise (einen Ort in ber Nahe von Zaragoza), Solano im Wamme und ohne Rod, ben er in einem Wirthshaus verpfändet hatte; ich ohne hemb, in einer gerfetten Jade, fcmutigen leinenen Sofen und mit gang burchlöchertem Strohhut. Da ich mich fo zerlumpt fah, entschloß ich mich, bei einem Bafte= tenbader in Dienft ju geben; Solano aber hatte feine Luft, irgend ein folches Ausfunftsmittel ju ergreifen. Go ftanben die Sachen, als wir ein Tamburin schlagen hörten; es mar ein Anabe, ber auf ber Strage ausrief: Seute Abend wird bie vortreffliche Comobie "bie vertauschten Freunde" aufgeführt. Raum hörte ich bas, so ging mir ein neues Licht auf. Wir gingen auf ben Knaben gu, und als diefer uns erfannte, ließ er bas Tamburin fallen und

fing an, por Freude zu tanzen. Wir fragten ihn, ob er und nicht mit etwas Gelb aushelfen fonne, und alsbalb gab er une Alles, mas er in einen Knoten feines Bembes gewickelt bei fich trug. Wir kauften Brob, Rafe und ein Stud Stodfiich, und ließen une, nachbem wir gegeffen hatten, jum Director ber Truppe bringen. Es mar Dar= tinagos; ich weiß nicht, ob er fich freute, une in biefem Spigbubenaufzug zu fehen, aber er umarmte une, ließ fich unfere Leibensgeschichte erzählen, gab uns zu effen, und fagte, wir möchten uns reinigen, bamit feine Rleiber nicht verborben wurben, benn er wolle uns unter feine Schauspielergesellschaft aufnehmen. Wirklich spielten wir schon benselben Abend mit, und am folgenden Tage wurde ein Contract mit une abgeschloffen, wonach jeder von une brei Biertelrealen für jebe Vorstellung erhielt. Zugleich bekam ich eine Rolle aus einer Comobie von ber Auferweckung bes Lazarus zum Einftubiren, und Solano follte barin ben Beiligen spielen. Jebesmal, wenn bies Stud aufge= führt wurde, jog ber Director im Aufleibegimmer fein Rleib aus und lieh es bem Solano, wobei er immer fagte: Sute Dich, mir fein Ungeziefer hinein zu bringen. Sobalb bie Borftellung vorüber mar, mußte bann ber arme Lazarus fich eben bort entfleiben und seine alten Lumpen wieder an= gieben. Ich bekam Strumpfe, Schuhe, einen hut mit vielen Febern und einen weiten seibenen Rod, unter bem ich meine inzwischen gewaschenen leinenen Sofen trug, und machte in biefer schmuden Tracht eine gang ftattliche Figur. Dies luftige Leben, wobei wir wenig zu effen bekamen. aber viel marschiren und die Theatergarberobe auf dem Ruden schleppen mußten, bauerte etwas über vier Wochen.

Bahrend wir fo von Ort ju Ort zogen, fagte und ber Director eines Tages, als es viel geregnet hatte, es fei nur noch eine fleine Stunde bis in's Nachtquartier, wir mochten boch zu Zweien seine Frau tragen; er und zwei Andere wollten die Garberobe allein übernehmen, und bas Tamburin und übrige Gerath tonne ber Knabe ichleppen. Was war da zu thun? Der Frau gefiel ber Vorschlag fehr, und wir mußten uns ichon bequemen, unfere Sanbe jum Tragseffel für fie herzugeben. Dergeftalt als Badesel bienend, famen wir mehr tobt als lebenbig, gang beschmust und mit wunden Rugen in's Nachtquartier. Der Director fam gleich um Erlaubniß jum Spielen ein, und wir mußten nach allen unsern Strapagen noch ben Lazarus aufführen. Mein Freund und ich zogen unsere geliehenen Rleiber an; als aber die Auferweckungsscene fam, und ber Director, welcher ben Chriftus spielte, wieberholt zu Laza= rus fagte: Steh auf, Lazarus! Surge! surge! fo erwartete man vergebens, bag Lazarus auferstehen werbe. Man ging an's Grabmal, indem man glaubte, er sei eingeschlafen, fand aber, bag er ichon geistig und forperlich auferftanben mar, ohne eine Spur von feinen Rleibern gurud= Die Buschauer und ber Director geriethen in ftarres Erstaunen und hielten das Berschwinden des Beiligen für ein Wunder; ich aber, der wohl merkte, was es bamit für eine Bewandtniß habe und bag Solano burch= gegangen fei, machte mich flugs auf, ihn einzuholen, und fclug, so wie ich ging und ftand, ben Weg nach Baragoza ein, ohne jeboch eine Spur von Solano aufzufinden. Auch ber Director hat gewiß nie wieber etwas von feinen Rleibern gesehen, noch bie Buhörerschaft etwas vom Lazarus, ben fie Gefch. b. Lit. in Span I. Bb.

ohne Zweifel gen himmel gefahren glaubte 65). — In Zaragoza trat ich bann unter eine bessere Truppe und gab jenes muhselige Leben auf."

Anderswo schildert Rojas die verschiednen Arten von Comobiantentruppen, Die ju feiner Beit im Lande umber-"Es gibt acht Gattungen von Schauspielern und Schausvielertruppen, alle von einander verschieben, nämlich Bululu, ñaque, gangarilla, cambaleo, garnacha, boxiganga, farandula und compania Bululu ift ein Schauspieler, ber allein und zu Kuße reift; sobald er in ein Dorf fommt, geht er jum Pfarrer und fagt ihm, er wiffe eine Comobie und einige Loas; wenn noch ber Barbier und ber Sacriftan famen und fie etwas Belb für ihn gufammenschöffen, womit er weiter reifen fonne, so wolle er fie Bfarrer, Barbier und Sacriftan fommen ihnen herfagen. jusammen, ber Schauspieler fteigt auf einen Raften und führt sein Stud auf, indem er immer bemerft: "jest tritt ber und ber auf, jest bie Dame und fagt bas und bas"; unterbeffen sammelt ber Pfarrer in feinem Sut Almofen für ihn, und bringt vier ober fünf Rupferftude jusammen; aulest befommt unfer Comobiant noch ein Stud Brob und eine Schuffel Suppe, und fest feinen Weg fort, bis ihm bas Glud wieber wohl will. - Naque bebeutet zwei Manner, die ein Zwischenspiel, auch wohl hier und ba ein Auto aufzuführen wiffen, ein Paar Octaven und zwei ober brei Loas hersagen, einen Bart von Belg tragen, bas Tamburin

os) Diefe luftige Begebenheit hat Le Sage, ber ben Spaniern fo viel verbankt, in einer ber ergoplichften Gpisoben feines Gil Blas (Buch X. Cap. 10, Hist. de Cipion) variirt.

schlagen und einen Ochavo (zwei Maravedis) ober hier in Aragon einen Dinerillo Eintrittsgelb nehmen. Sie leben genügsam, ichlafen in ihren Rleibern, geben barfuß, effen nt felten fatt, fangen fich im Sommer auf bem Felbe bie Riobe ab, und fouren Bintere megen ber Ralte bas Un= geziefer nicht. - Gangarilla ift schon eine größere Gefellschaft; hier gibt es brei ober vier Manner, einen, ber ben Rarren zu machen versteht und einen jungen Menschen, ber bie Damenrollen spielt; fie führen bas Auto vom verlornen Schafe auf, haben Barte und Berruden, leihen fich gerne Frauenkleider und Sauben (und vergeffen bisweilen, fie zu= rudzugeben), fpielen zwei fomische Entremeses, laffen fich ben Plat mit einem Cuarto (vier Maravedis) bezahlen= und nehmen auch Brod, Gier, Sarbellen und andere Lebensmittel als Eintrittsgelb an. Bisweilen können fie fich Braten und Wein fpendiren; aber fie haben viel zu mar, fcbiren, fcblafen auf bem Boben, fpielen auf jedem Meierhofe und geben immer mit untergeschlagenen Armen, weil fie nie einen Mantel haben. - Ein Cambaleo besteht aus einer Frau, welche fingt, und funf Mannern, welche beulen; biefe führen eine Comobie, zwei Autos, brei ober vier Entremeses und einen Pad mit Rleibern, fo leicht, bag ihn eine Spinne transportiren könnte. Sie tragen die Frau bisweilen auf bem Ruden, bisweilen auf einem Tragfeffel; laffen fich auf ben Meierhöfen für ihr Spielen Brob, Trauben und eine Dua geben; nehmen in ben Dörfern ober Stäbtchen feche Maravebie, ein Stud Schladwurft, ein Bundel Flachs und Alles, was man ihnen geben will, ohne auch bas Geringfte zu verschmähen; bleiben vier bis feche Tage an einem Ort, miethen für bie Frau ein Bett, be=

tommen, wenn fie fich gut mit ber Wirthin fteben, eine Streu mit einer Dede, und schlafen in ber Ruche. Winter ift ber Strohboben ihre beständige Wohnung. Mittags seben sie sich um einen Tisch, ober bisweilen auch aufs Bett, und effen eine Dla mit Rinbfleisch und Jeber feche Schuffeln Suppe; die Frau vertheilt das Effen und gibt Zebem seine Bortion Brod und Wein (ber mit Baffer gemischt wird); aber bas Abwischen wird ihnen schwer, benn fie alle zusammen haben nur eine Serviette. — Unter Garnachu verfteht man eine Gesellschaft von fünf ober sechs Männern, einer Krau, welche bie erste Dame und einem Knaben, der die zweite spielt; ihre Garberobe, die fie in einer Rifte führen, besteht aus zwei Roden, einem weiten Ueberwurf, brei Belgen, Barten und Berruden und einem Frauenkleibe von Salbwollenzeug; ihr Repertoire aus vier Comodien, brei Autos und eben so vielen 3mischenspielen. Die Kiste wird von einem Esel getragen, auf bem hinten achzend und ftohnend bie Frau fist und ben bie Uebrigen vor fich her treiben. Sie bleiben acht Tage an einem Ort, schlafen zu vieren in einem Bett, effen Dua von Rind= und Sammelfleisch und Abends zuweilen ein gang gut zugerichtetes Fricaffee; haben ben Wein in Roffeln, das Fleisch in Ungen, das Brod in Bfunden und ben hunger in Centnern. Sie geben Privatvorftellungen für ein gebratenes huhn, einen gefochten hafen, vier Realen in Gelb und zwei Quart Wein, ober burchschnittlich für awölf Realen. — In einer Boxiganga find zwei Frauen, ein Anabe und feche ober fieben Manner; bie Mitglieber einer solchen Truppe haben oft Unannehmlichkeiten, weil es selten fehlt, daß sich ein Bravo, ein Taugenichts, ein Berliebter ober ein Eifersüchtiger unter fie mischt, woburch ihre Sicherheit, ihre Bufriebenheit und ihr Gelbbeutel beeinträchtigt werben. Sie führen feche Comobien, brei ober vier Autos, funf 3wischenspiele und zwei Roffer (einen mit bem Apparat ber Comobie und ben anbern für bie Frauenfleiber), und miethen vier Lastthiere, eins für die Roffer, zwei für die Frauen und bas vierte für die Uebrigen, die ber Reihe nach und jebe Viertelftunde abwechselnd barauf Alle sieben pflegen nur zwei Mantel zu haben und laffen es fich umgeben, fie ju tragen; oft aber geht ihnen ber Maulthiertreiber bamit burch. Sie effen aut. ichlafen zusammen in vier Betten und geben ihre Borftel= lungen bes Abends, an Festen aber bes Tage. Unterwege schlafen fie gern unter ben Schornfteinen wegen ber Burfte und Schinfen, die barin aufgehängt find, wideln fich bie Burfte, bereu fie habhaft werden konnen, um ben Leib und entführen fie. Eine folche boxiganga ift gefährlich, benn fie ift veränderlicher als ber Mond und unficherer als ein Grangland, wenn ihr nicht ein guter Director vorfteht. -Die Furandulu fteht ber Compania am nachften. Schauspieler biefer Claffe fuhren brei Frauen, achtzehn Comodien und zwei Roffer mit Gepad bei fich, reifen zu Maulthier ober auch auf Rarren, besuchen bie bebeutenberen Ortschaften, effen apart, find gut gefleibet, geben am Frohn= leichnamsfest Vorstellungen ju zweihundert Ducaten, führen ein luftiges Leben und tragen Febern auf ben Suten ober Belmbuiche auf ben Belmen. Bier gibt es Galane, bie, ben hut in's Geficht gebrudt, ben Mantel um bie Schultern geschlagen und ben Schnurrbart frauselnd, mit Liebesbliden um fich werfen, mit ben Sanben Beichen geben unb

verliebte Gefichter machen. - Die Companias find auf's verschiedenartigfte zusammengesett und versuchen fich in Allem; hier gibt es fehr wohlerzogene und gebildete Leute, achtbare Manner von guter herfunft und auch febr anftändige Frauenzimmer (benn wo fich alle Claffen von Menschen finden, fann bas nicht fehlen). Eine folche Compania führt funfzig Comobien, breihundert Arroben 66) Bepad, fechezehn Berfonen, welche fpielen, breifig, melche effen, einen, ber bas Gelb an ber Caffe einnimmt, und Bott weiß wie viele, welche ftehlen. Einige reisen zu Maulthier, Andere in Rutschen, noch Andere in Ganften und wieder Andere zu Pferbe, aber Reiner will fich mit einem Karren begnügen, benn fle fagen, ihr Magen könne bas nicht vertragen. Wegen ber vielen Rollen, die fie ein= auftubiren haben, ber beständigen Broben und bes wechfelnben Geschmads ber Buschauer find ihre Unstrengungen übermäßig groß; aber hierüber ließe fich so viel fagen, baß ich wohl besser thue, bavon zu schweigen."

Diese Fragmente enthalten zwar viele geringfügige und überflüssige Details (die wir zum Theil noch abgefürzt haben) und geben gerade über das, was man am liebsten wissen möchte, nur unzureichenden Aufschluß; allein sie durften als Curiositäten und weil sie unter vielem Müßigen auch manchen interessanten Beitrag zur Kenntniß des ältern Schauspielerwesens liefern, hier nicht vermißt werden.

<sup>..)</sup> Arrobe ift ein Bewicht von 25 Bfund.

Die Gründung und erste Fortbilbung ber Buhnen von Madrid, ber fünftigen hauptschaupläte für die Entwicklung bes spanischen Drama's, ift ein so wichtiger Bunkt in ber Geschichte bes lettern, daß wir nicht versäumen burfen, die Ergebnisse ber bieherigen Forschungen über biesen Gegenstand ausführlich darzulegen.

Valencia und wahrscheinlich auch Sevilla befaßen schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stehende Theater, d. h. Bühnen, die auf die Dauer angelegt waren, nicht erst zum Behuf der jedesmaligen Vorstellungen einer Truppe aufgeschlagen wurden. Madrid, um jene Zeit ein Ort von geringer Bedeutung, hatte noch nichts dem Aehnliches auszuweisen; und erst seit dem Jahre 1561, wo diese Stadt zur Residenz erhoben wurde, schnell an Bevölkerung und Reichthum wuchs und in Folge dessen auch häusiger wandernde Schauspielergesellschaften in ihre Mauern zog, begann das Bedürsniß dauerhafterer Vorrichtungen für die Darsstellungen der letztern gefühlt zu werden. Die Veranlassung zu dem ersten Schritt, um diesem Bedürsniß abzuhelsen, hängt mit scheindar entlegenen Gegenständen zusammen.

Im Jahr 1565 traten verschiedne angesehene Bürger von Mabrid zu einer Brüberschaft unter dem Namen de la sagrada Pasion zusammen, die sich als nächsten Zwed die Kleidung und Speisung einer bestimmten Jahl von Armen vorsetzte, aber bald einen ausgedehnteren Wirkungskreis ershielt, indem sie unter Protection des Königs und des Raths von Castilien die Leitung eines Hospitals für arme, an Fiebern krankende, Frauenzimmer übernahm. Um die Einstünste und Mittel diese Hospitals, das in der Straße Toledo gegründet wurde, zu erhöhen, ertheilte der Cardinal

Espinosa, Prafibent von Castilien, ber Cofradia de la Pasion ein ausschließliches Brivilegium, ben Schauspielertruppen, welche Mabrid besuchen würden, Locale für ihre Borftellungen ju liefern. Gine folche Berbindung öffentlicher Luftbarfeiten mit religiofen ober Wohlthätigfeits-Stiftungen fonnte nach fvanischen Begriffen nichts Befrembendes haben ; in Valencia existirte schon 1526 ein Theater als Zubehör eines Hospitals, und noch heute find, nach alter Sitte, bie Borfteher ber Sospitäler zugleich Sauptunternehmer ber Stiergefechte, beren Ertrag, nach Abzug ber Roften, ihren Anftalten zu Gute fonimt. Die Paffionsbruderschaft beftimmte baber brei verschiedne, in Mabrib belegene, Blate jum Behuf ber Aufführung von Schauspielen; einen Sof (corral) in ber Strafe del Sol; einen anbern, von ihr gemietheten, in ber del Principe, Eigenthum bee R. Burguillos, und einen britten, ber Isabel be Pacheco ge= hörigen, in ber nämlichen Strafe. Urfunblichen Nachrichten zu Folge wurde in biesen Localen schon 1568 gespielt. Die von ben Schauspiel-Directoren gezahlten Miethgelber waren anfänglich zwar nur gering (feche Realen für bie Borftellung), fteigerten fich aber binnen Rurgem fo bebeutenb, baß ste die haupteinnahme des hospitals zu bilden anfingen, nohne welche es an Mitteln zur Bflege ber Kranken gefehlt haben würde."

Balb nach ber Cofradia de la Pasion, im Jahre 1567, hatte sich in Mabrid noch eine andere Brüderschaft, bie de Nuestra Senora de la Soledad zu ähnlichen frommen Zweden constituirt. Sie führte ihren Namen von einem vielverehrten Bilbe ber heiligen Jungfrau. Ihr Hauptstreben ziging auf Rettung, Pflege und Erziehung

ausgesetter Rinber, und in biefer Absicht grunbete fie in ber Nähe ber Buerta bel Sol ein Hospital. biefe Anftalt fich auch allseitiger Unerftühung zu erfreuen hatte, fo fehlte ihr boch noch ein ficheres und geregeltes Einkommen. Ihre Borfteber glaubten biesem Mangel am ficberften abzuhelfen, wenn fie ein ahnliches Privilegium, wie jenem andern hospital ertheilt worden mar, für bas ihrige erwirften. Gie fauften beshalb ben ichon ermahn= ten Corral bes Burquillos in ber Strafe del Principe und tamen um die Erlaubnif ein, ihn als Theater vermiethen zu burfen; hier aber ftand ihnen bas Borrecht ber älteren Brüberschaft entgegen und erft nach einer Bereinbarung mit biefer konnte ihnen Gewährung bes Berlangten ju Theil werben. Eine folche Verftanbigung hatte im Jahre 1574 Statt, und in Folge bavon reichten bie beiben Cofradien vereint eine Bittschrift ein, worin fie die Absicht aussprachen, funftig in Bezug auf bie Bermiethung ber Schauspiellocale gemeinschaftliche Sache zu machen, so baß ein Drittel ber Ausgaben (für Reparaturen zc.) und Gin= nahmen auf bie Cofradia de la Soledad, zwei Drittel auf Die de la Pasion fallen follten. hiergegen fonnten bie Behörden nichts einzuwenden haben; die Uebereinkunft ward gerichtlich bestätigt und von nun an zogen die beiden Brüberschaften bie Bortheile bes Privilegiums gemeinsam in ber bezeichneten Art.

Die Corrales (ein Ausbruck, ber bis auf die neueste Zeit als synonym mit Schauspielhaus beibehalten ist) waren, um hier nur einen allgemeinen Begriff von der Beschaffenheit der ältern Theater zu geben, hinterhöfe von häusern, ursprünglich und bevor sie zu Theatern umgewandelt wurden, Holzmagazine. Im hintergrund befand sich die Bühne; der größere Theil des Aublifums nahm im hofe Blat, den Vornehmeren aber dienten die Fenster des Hauptgebäudes und der umliegenden Häuser zu Logen. Vorrichtungen für die Bequemlichkeit der Schauspieler und der Juschauer waren anfangs sehr spärlich vorhanden; die Kühne sowohl als der ganze Hofraum entbehrten eines Daches und somit jedes Schutes gegen Sonnenschein und Regen; war das Wetter ungunftig, so wurden die Vorstellungen nicht selten ausgesetzt oder plöslich abgebrochen.

Im Jahre 1574 fam eine italienische Schauspielertruppe, birigirt von einem gewiffen Alberto Ganafa, nach Madrib und aab unter allgemeinem Beifall eine Reihe von Vorftellungen. An die befferen Schauspielhäuser Italiens gewöhnt, fonnte fich biefe mit ber burftigen Einrichtung ber Mabri= ber Theater nicht befreunden, und gab Beranlaffung, baß wenigstens eins berfelben eine angemeffenere Conftruction erhielt. Mittels einer Summe, die Ganasa bergab, und einiger-Buschüffe ber Brüberschaften wurde ber Corral ber Isabel be Pacheco mit einem Dache versehen, welches bie gange Buhne bebedte, ben übrigen Sof aber, ben bie Buschauer einnahmen, nur an ben Seiten; fo bag bie Mitte beffelben, ber Patio, offen blieb. Ueber biefen Patio wurde ein Zelt von Leinwand gespannt, welches zwar gegen bie Conne, aber nicht gegen ben Regen schutte. Der Ertrag, ben die Hospitäler (nach Abzug beffen, mas an bie Schauspieler fiel) von einer Borftellung gogen, pflegte fich um biefe Zeit auf 140 - 200 Realen zu belaufen; er ward burch eine Abgabe geliefert, die jeder Zuschauer noch außer bem Eintrittsgelb an fie zu entrichten hatte.

Anfänglich waren die bramatischen Borstellungen nur an Sonn= und Festtagen erlaubt, bald aber mußte man, in Folge des immer wachsenden Hanges zum Theater, gestatten, daß auch an Werkeltagen, wöchentlich zweimal, und zwar Dienstags und Donnerstags, und in der Faschingszeit täglich gespielt werde. Mit Aschermittwoch wurben die Buhnen geschlossen und blieben es bis Oftern.

Um bem Begehren ber in immer größerer Bahl nach Mabrid ftromenden Comodiantentruppen entsprechen gu können, mietheten die Brüderschaften ber Baffion und ber Solebad noch zwei andere Corrales, beren einer Eigenthum ber Wittwe Balbivieso war, ber andere, bem Chriftoval be la Puente gehörent, in ber Calle bel Lobo lag. Diefe Locale, nebst bem ber Pacheco, scheinen feit bem Jahre 1574 am meiften gefucht worben zu fein; hier wenigstens fpielten bie Truppen bes Ganasa, Alonso Robriguez, Ber-. nan Gonzalez, Juan Granabos, Alonfo Bes lasquez, Francisco Salcebo, Alonfo Cisnoros, Ribas, Saldana und Francisco Oforio, die bes rühmteften, bie feit jenem Zeitpunkt bis jum Jahre 1579 Mabrid besuchten. In letterem Jahre aber ging von Neuem eine Beränderung mit den Theatern ber Sauptstadt vor, indem die Bruderschaften einen Corral in ber Calle be la Cruz fauften und binnen Rurzem mit den Materialien, die aus dem des Christoval de la Puente borthin gefchafft murben, so in Stand festen, bag er schon im November bes nämlichen Jahres als Schauspielhaus bienen Dieses Theater de la Cruz ober de las Obras Pias übertraf an Umfang und zwedmäßiger Ginrichtung alle andern, und so sehr, daß sich neben ihm nur noch bas

ber Isabel be Bacheco, und auch biefes nur in fecundarer Stellung, in ber Gunft bes Publifums und ber Spieler behaupten fonnte. Als bie bebeutenbsten Schauspielbirectoren, die in ben brei auf 1579 folgenden Jahren abwech= felnd bie beiben Locale in Miethe nahmen, werben Granabos, Salcebo, Ribas, Quiros, Galvez, Cisneros, Belasquez und Ganafa ber Italiener genannt. Der Corral in ber Calle bel Col und ber bes R. Burquillos waren inzwischen ganz außer Brauch gefommen, und in dem des Christoval de la Puente wurde nur noch felten und ausnahmsweise gespielt. Da ließen fich bie Cofradien burch bie großen Bortheile, die fie aus bem Theater be la Cruz zogen, im Jahre 1582 zum Ankauf eines anderen hofes mit umliegenden Gebäuden in ber Calle del Principe bestimmen und richteten biesen Corral del Principe gang nach bem Borbilbe jenes jum Theater Bon nun an wurden benn bie nur gemietheten Lo= cale ber Bacheco und bes be la Buente immer feltner benutt, bis fie noch vor Ablauf bes Jahrhunderts gang veröbeten und bie beiben ben Brüberschaften eigenthümlich gehörenden Schauspielhöfe als einzige Theater von Mabrid zurückließen.

Die Construction bieser Theater de la Cruz und del Principe, die mit Umgestaltungen bis auf den heutigen Tag fortgedauert und alles Große, was die bramatische Muse Spaniens hervorgebracht, über ihre Bretter geführt haben, im Wesentlichen kennen zu lernen, kann nicht un= interessant sein. Wir versuchen daher hier zuerst, die Beschaffenheit des Theils derselben, den die Zuschauer ein= nahmen, zu schilbern. Bon ber Ginrichtung ber Buhne felbst zu reben, wirb erft später ber geeignete Ort fein 67).

Die Corrales waren, wie gefagt, Bofe, an benen bie Hinterseiten verschiedner Bauser ausammenfließen. Die Kenfter (ventanas) biefer umliegenden Bebaube, großentheils nach spanischer Sitte mit Gittern versehen und bann rejas ober celosias genannt, bienten als Logen; man hatte beren eine weit größere Anzahl angebracht, als ursprünglich vorhanben gemefen. Waren bie berartigen Logen in ben oberen Stodwerfen gelegen, fo nannte man fie Desvanes (Bobenftuben), bie ber unterften Reihe aber hießen Aposentos, ein Rame, ber indeß im weitern Sinne auch jenen beigelegt worden zu sein scheint. Diefe Fenfter waren, wie bie Saufer, ju benen fie gehörten, jum Theil fremtes Gigenthum, und bann, wenn nicht von ben Brüberschaften gemiethet, gang ber Disposition ihrer Besitzer unterworfen, bie jedoch für bas Recht, von hier aus ben Comodien qu= auseben, jährlich eine bestimmte Summe zu entrichten hatten. An einigen, und zwar den meisten ber an den Corral fto-Benben Bebaube hatten bagegen bie Cofrabien volles Eigenthumsrecht. Unterhalb ber Aposentos befand fich eine Reihe amphitheatralisch erhöhter Sige, Grada's genannt; vor biesen ber Patio, ein größerer offner Raum, von wo die Leute ber unteren Bolfeclaffen bem Schauspiel

<sup>•\*)</sup> Eine anschauliche, irgend befriedigende Darftellung ber Construction ber spanischen Theater ift bisher nirgends gegeben worden. Der vorliegende Bersuch, eine solche zu liefern, konnte daher allein auf Combination aus ben bei Bellicer S 41 n. ff. mitgetheilten Dozumenten und verschiednen andern, aus alten spanischen Schriften gezsammelten Stellen gegrundet werden.

kehend zusahen. Die Zuschauer bieser Gattung wurden wegen des Tumults, den sie machten, und wegen der lärmenden Aeußerungen ihres Beifalls oder Mißfallens, die man mit Mussetenschüssen verglich, Mosqueteros genannt. Bor dem Patio, der Bühne zunächst, standen Reihen von Bänken, Buncos, vermuthlich wie der Patio unter freiem himmel oder doch nur durch das leinene Zelt geschützt, das diesen bedeckte. Die Gradas waren unter einem vorspringenden hängedach geborgen, unter welches sich bei eintretendem Regenwetter auch die Mosqueteros zu retiriren suchten; war aber das Theater sehr gefüllt, so mußte in solchem Falle die Borstellung geschlossen werden.

Besondere und von benen der Männer geschiedne Plate für Frauenzimmer einzurichten, war man anfänglich nicht bedacht gewesen; später, aber noch vor Ablauf des Jahrhunderts, ward eine große, ausschließlich für Weiber der niederen Stände bestimmte Loge im hintergrunde des Corrals angelegt, die Cuzuela oder der Corredor de lus mugeres. Vornehmere Damen bedienten sich der Aposentos und Desvanes 68).

Reben ben genannten Hauptabtheilungen ber spanischen Theater werden noch verschiedne andere Blate genannt, beren Lage sich kaum noch genau bestimmen läßt;
so die barandillas (Balustraben), ber Corredorcillo, ber

••) Ein Schauspielbirector, Alonso Belasquez, hatte ben Einfa ll auf ben 10. Februar 1386 eine Borstellung für Frauenzimmer allein anzukundigen, und fand so viel Beifall damit, daß sich 760 Buschaue=rinnen einstellten; aber der Rath von Castilien untersagte die Auffüh=rung des Stücks, die eben beginnen sollte, und ließ die ganze Gin=nahme zum Besten der Hospitaler consisciren.

degolladero und die Alojeros. Lettern Namen führte ein Ort, wo Erfrischungen, namentlich Aloja, ein aus Wasser, Honig und Gewürz bestehendes Getränk, verkauft wurde; später legte man denselben einer Loge bei, die den Alcalben, welche die polizeiliche Aussicht über das Schauspiel führten, angewiesen war; es ist daher zu vermuthen, daß der alte Alojero eben da, wo dieser neuere, nämlich oderhalb der Cazuela gelegen war. In der älteren Zeit hatten die Alcalden ihren Plat auf der Bühne selbst.

Man ist wohl zu ber Annahme berechtigt, daß bie bedeutenberen Theater im übrigen Spanien im Wesentslichen ihrer Einrichtung durchaus benen von Madrid entsprachen.

Die gewöhnliche Anfangszeit ber Borstellungen war Rachmittags zwei Uhr; fünstlicher Beleuchtung bedurfte es also nicht. Die jedesmalige Einnahme der beiben Masbrider Brüderschaften belief sich im Jahre 1583 durchschnittslich auf dreihundert Realen. Zu Gunsten der frommen Zwecke, für welche alle auf solche Beise gewonnenen Summen verwendet wurden, gestattete der Rath von Castilien im nämlichen Jahre die Aufführung von Schauspielen, außer an den schon angeführten, auch noch an verschiednen anderen Bochentagen; bestimmte aber zugleich, daß ein Viertel des Ertrags jeder Vorstellung an das Hospital general, kleinere Summen noch an verschiedne andere Hospitäler der Hauptstadt abgeliefert werden sollten.

Die meisten der vorhin genannten Autores, die seit bem erften Entstehen von Theatern in Mabrid bis jum Jahre 1579 diese Stadt besuchten, führten ihren Namen mit Recht; fie waren nicht bloß Schauspieler, sonbern zu= gleich Buhnenbichter. Cbenso biejenigen, bie in ben erften Jahren bes Bestehens ber Theater de la Cruz und del Principe auf biefen gefehen murben: Balveg, Baspar Basquez, Angulo, Francisco Dforio, Galbaña, Tomas de la Fuente, Botarga, Alcázar Gabriel be la Torre und Manganos. Bon ben bramatischen Dichtungen berselben scheint jeboch nichts mehr vorhanden ju fein, nichts wenigstens aus biefer fruberen Beriode, wenn man eine uns nie zu Geficht gekommene Comedia de la Constanza von Gaspar Vasquez aus= nimmt, die 1570 zu Alcalá erschienen sein soll. nennt gwar einige Schauspiele von Cioneros, Correa und be la Fuente als noch existirend; allein aus ben Titeln, die er anführt, wird mahrscheinlich, daß diese Stude ben spätern, bis in bie Zeiten bes Lope be Bega binab= reichenben Lebensjahren ihrer Berfaffer angehören, wenn nicht gar von andern gleichnamigen Dichtern ber folgenben Beriode berrühren. - Besonders berühmt unter den Benannten war Alonso Cieneros aus Tolebo, früher Mitalied der Truppe des Love de Rueda, später Vorsteher einer eignen, die noch um bas Ende bes Jahrhunderts in großem Ruse stand 69.).

Diese Schauspieler waren benn bis gegen bas Jahr

<sup>••</sup>a) Rojas l. c. T. I, pag. 123. — Luis de Cabrera, Historia de Felipe II, pag. 470.

1579 bie hauptsächlichsten Pfleger ber Bühnenliteratur. Ueber die Beschaffenheit ihrer untergegangenen Werke Bersmuthungen aufzustellen, mag zwar mißlich sein; soviel indeß kann wohl mit Zuversicht angenommen werden, daß sie sich mehr und mehr jener Form des Drama's genähert haben, die bald darauf als die eigentlich nationale das spanische Theater allein in Beschlag nahm.

In eine ganz verschiedne Kategorie fallen zwei, im Jahre 1577 zu Mabrid gebruckte, Tragodien von Geronimo Bermubez, einem Dominicanermonch aus Ballicien, ber unter bem fingirten Ramen Untonio be Silva schrieb 69b). Sie reihen sich, nur mit etwas mehr Takt und Boeffe, an jene ichon oben erwähnten alteren Berfuche. bas spanische Drama nach antiken Mustern zu bilben. Es war eine gludliche Wahl ihres Verfaffers, ftatt Stoffen aus dem Alterthum einen ber Sympathie seiner ganboleute und Zeitgenoffen naber gelegenen jum Vorwurf zu nehmen. Die bekannte Geschichte ber Inez be Caftro ift ber Gegen= stand diefer Trauerspiele, die fich eng an einander schließen und aufammen als ein Banges zu betrachten find. In beiben befunden einzelne icone Stellen ein nicht gemeines poetisches Talent, kann jedoch bas bramatische Interesse ber Composition nur schwach genannt werben. Das erfte, bie Nise lastimosa, ift in letterer Beziehung offenbar bas minber mangelhafte; alle tragischen Motive, bie ber Stoff barbot, ober die ber Dichter aus ihm zu schöpfen wußte, find bier zusammengebrängt, mahrend für bas zweite nur ein

<sup>°°</sup>ь) Vida y virtudes de Fr. Luis de Granada, por Luis Muñoz (Madrid, 1639), L. III. C. 5.

kümmerlicher Rest übrig blieb. Bermudez hatte, da er die Berfolgung und Hinrichtung der unglücklichen Prinzessin schilberte, noch den Vortheil, der Inez de Castro des Portugiesen Ferreira folgen zu können; und er hat sich diesem Borbild mit Geist und Geschick anzuschließen gewußt <sup>70</sup>). Die Anordnung der Scenen ist, wie folgt: Erster Akt. Monolog des Infanten D. Pedro, in welchem derselbe über die Trennung von seiner Gemahlin Ines klagt. Dann tritt ein Secretair auf, und sucht den Prinzen zu überreden, daß die Berbindung mit einer nicht ebenbürtigen Dame dem Bohle des Staats entgegen sei, und daß er sich deshalb von Ines trennen möge. An dieses Gesprächschließt sich ein von Coimbranischen Mädchen gesungenes Schorlied, welches die Macht der Liebe feiert.

3 weiter Aft. Die Minister Pacheco und Coello rathen dem König Alfonso, Ines umbringen zu lassen. Der König bleibt allein und klagt über die Sorgen der Regierung. Zweiter Chorgesang über die menschliche Glücksfeligkeit.

Dritter Aft. Ines tritt mit ihren brei Kindern auf und erzählt voll Entseten, sie habe einen Traum geshabt, in welchem sie sich Angesichts ihrer Kinder von brei Löwen zersteischt gesehen habe. Der Chor fündigt ihr an. was über sie beschlossen worden, und steigert so ihre Angst,

70) Die auffallende Aehnlichfeit in Erfindung und Anordnung ber Inez de Castro des Ferreira und unserer Nise lastimosa macht unzweiselhaft, daß eins von beiben Trauerspielen sein Dasein dem anderen verdankt. Ferreira starb schon 1569; es darf daher wohl angenommen werden, daß sein Stud, obgleich erft 1598 gedruckt, das ältere ist und dem Bermudez, der noch 1589 lebte, handschriftlich bestaunt geworden war.

Bierter Aft. Die Minister rathen bem Könige, die Hinrichtung der Inez beschleunigen zu lassen. Diese erscheint mit ihren Kindern vor dem Throne, steht um Gerechtigkeit und Mitleid, und sinkt, nachdem sie sich in Bitten erschöpft hat, ohnmächtig zu Boden. Der König schwankt und erklärt, selbst keinen Theil an dem Morde haben zu wollen, indem er denselben in die Hand der Minister legt. Der Chor berichtet hierauf die Aussührung der abscheuslichen That. — Einzelne Partien diese Afts sind in einer Reinheit und Würde des tragischen Styls ausgeführt, die dies dahin in Spanien nicht erreicht worden war. Mit diesem Aft schließt aber auch das Interesse der Handlung und der fünste, in welchem der Infant den Tod der Gesmahlin erfährt und in eine lange Lamentation darüber ausbricht, ist nur eine frostige Zugabe.

Die Reste ber Theilnahme, welche die ersten Abtheilungen ber Nise lastimosa erregt haben, verlieren sich endlich ganz in dem zweiten Trauerspiele (Nise laureada), das einen sich gegen alle dramatische Behandlung sträubenden Stoff, die an den Mördern der Inez vollzogene Strase, durch fünf lange Afte hinzerrt. Um die Mängel des Inhalts zu verdecken, greist der Dichter hier zu noch fünstlicheren Sprachsormen, als er schon in dem ersten Stück angewendet hatte; zu Canzonen, Sonetten, Octaven, Terzinen, sapphischen Strophen u. s. w. gesellen sich noch Kettenreime, Echos und ähnliche Künsteleien, die dem Ganzen ein wunderlich buntscheckiges Ansehn geben. — Die Regeln der griechischen Tragödie suchte Bermudez in beiden Trauerspielen so viel thunlich zu befolgen; allein der Vorwurf sträubte sich zu sehr gegen solchen Zwang, als daß die

Beobachtung berselben, namentlich ber Einheit bes Orts und ber Zeit, durchgängig hätte gelingen können. Der Chor von Coimbranerinnen ist in beiben Stüden eine ziemlich müßige Zuthat. Auf die Bühne scheinen diese Trauerspiele nie gekommen zu sein.

Bon ähnlicher Absicht, ben antiken Mustern in Spanien Einstuß zu verschaffen, geleitet, gab ein gewisser Bebro Simon be Abril, fast gleichzeitig mit dem Erscheinen der Bermudez'schen Trauerspiele, Bearbeitungen des Aristophanischen Plutos, der Medea des Euripides und sämmtslicher Lustspiele des Tereuz, und übersetzen Don Luis Zapata die Horazische Ars poetica, Juan Perez de Castro die Poetif des Aristoteles.

Von Reuem also stand bem vovulären Drama, wenn nicht auf ber Buhne, so boch literarisch bas Streben einer gelehrten Bartei gegenüber, ohne bag fich ber Gieg ichon bestimmt auf eine ber beiben Seiten geneigt hatte. Mochte bie volksmäßige Form bes Drama's auch bie Mehrzahl ber Nation für fich haben und auf bem Theater allein Gluck machen, so waren biefe, von ben Schausvielern meift nach ihren augenblicklichen Beburfniffen verfaßten Stude boch unstreitig nicht von der Beschaffenheit, daß fie in dem Urtheil ber Gebilbeten den ihnen gegenüberftehenben Dramen im antifen Styl bas Gleichgewicht halten konnten. entscheibenber Ausschlag in biefem Rampfe murbe erfolgt fein, wenn ein Dichter vom erften Range fich fur eine von beiben Richtungen, in die fich die bamaligen Dramatifer spalteten, erklart und ihr mit ber siegenben Gewalt bes Genies ben Borrang für bie Folgezeit gesichert batte. Auf welche Seite fich ein folcher gewendet haben wurde, fann

nicht zweiselhaft sein. Erst in der folgenden Periode sollte dieser Dichter auftreten; für jest aber wurde ihm und der durch ihn zu begründenden neuen Spoche des Theaters auf's ersprießlichste vorgearbeitet, indem sich einige Männer von gelehrter Bildung zugleich und poetischem Talent für eine nationale Form des Schauspiels aussprachen.

## Juan de la Cueva 712),

aus einem vornehmen Geschlechte stammend, wurde um 1550 zu Sevilka geboren und scheint ben größten Theil seines Lebens in bieser Stadt zugebracht zu haben. Er lebte noch bis in's 17. Jahrhundert hinein, wie bie vom 30. Rovember 1606 batirte Dedication feines Egemplar poetico an ben Herzog von Alcalá beweift. Beitere biographische Nachrichten über ihn find nicht vorhanden. Von feinen gablreichen Schriften in verschiednen Gattungen ber Boefie berührt uns hier außer ber angeführten Poetif ein Band Comedias 71h). Diese Schausviele maren, wie in ihren Ueberschriften angegeben wird, im Jahre 1579 und ben beiben folgenden zu Sevilla, balb nachher vermuthlich auch auf ben Theatern bes übrigen Spaniens aufgeführt Später scheint la Cueva ber bramatischen Poefie untreu geworben zu fein; unter ben mit Lope be Bega wetteifernden Schauspielbichtern wenigstens wird fein Name nicht mehr genannt. Das lette umfangreiche Werk, bas

<sup>&</sup>lt;sup>†12</sup>) Parnaso español T. VIII. — Hijos ilustres de Sevilla, por D. Fermin Arana de Varfora. Sevilla, 1791.

<sup>&</sup>lt;sup>71b</sup>) Las Comedias de Juan de la Cueva, primera parte, Sevilla, Juan Leon, 1588.

er verfaßte, war ein episches Gebicht über die Eroberung Andalusiens burch ben heiligen Ferdinand (Conquista de Betica).

Die Grundfabe, benen er bei Abfaffung feiner Schausviele folgte und die nach feiner Meinung überhaupt bas spanische Theater leiten sollten, hat la Cueva selbst in bem Egemplar poetico bargelegt. Man erinnert fich ber oben aus eben biefer Quelle mitgetheilten Rotigen über bie Dramen im antifen Styl, Die eine Zeit lang in Sevilla beliebt gewesen waren. La Cueva läßt biefen Werken alle Gerechtigkeit widerfahren, behauptet aber zugleich, die feitbem erfolgte Umgestaltung bes Schausviels, an ber er fich felbst einen bebeutenben Antheil zuschreiben konnte, sei ein nothwendiger Schritt in bem Entwidlungsgange ber Runft gewesen und könne ihr nur jum Bortheil gereichen. "Der Grund - fagt er - weshalb bie Gefete ber Comobie veranbert worben find, liegt nicht barin, bag in Spanien Mangel an Talenten und Gelehrten gewefen mare, die die alte Bahn hatten verfolgen können; wir führten vielmehr biefe Renerungen in Uebereinstimmung mit ber jegigen Zeit und ihren Erforberniffen ein, und befreiten uns von jenem herkommen, welches zwang, fo viele verschiedne Dinge in ben Zeitraum eines Tages einzuengen. Denn ohne jene ältern Dichter und bie Griechen und Römer, benen fie nachahmten, herabzusepen, ohne bas viele Bortreffliche, was fie geleistet haben, verkennen zu wollen, muß man boch gestehen, daß ihre Comobien ermubend und nicht an= ziehend und finnreich genug waren. Als baher die Talente zunahmen, die Runfte fich befferten und Alles eine umfanareichere Geftalt annahm, gab man mit Recht bie Beife

jener Zeit auf, um eine neue, ber unfrigen entsprechenbe ju mahlen. Juan be Malara mar ber Erfte, ber fich in seinen Tragodien in etwas vom 3mange ber antifen Regeln befreite. Mir aber werfen die Freunde biefer Regeln vor, zuerft, die Schranken ber Comobie überschreitend , Konige und Götter und neben ihnen Personen im groben Rittel auf die Buhne gebracht, von den funf Aften einen abgenommen und bie Afte auf Jornabas gurudgeführt gu haben. Wie jedoch? Zwang uns nicht bie Veranderung ber Zeit und ihres Geschmads, auch unser Berfahren ju anbern und mannigfaltiger zu machen? Und fann man läugnen. daß Erfindung, scherzhafte Anmuth und finnreiche Dispofition eigenthumliche Borzuge der neuern Comodien find? Sie haben vor ben alten bie verwidelte Intrique und ihre Löfung, eine bem Auslander unnachahmliche Kunft, voraus, und find so reich an ergötlichen Berwicklungen und belustigenben Scherzen, daß ihnen etwas an die Seite stellen fie beleidigen beißt. In historischen Begebenheiten find fie ausgezeichnet, in geiftlichen Lebensläufen vortrefflich, in Liebesaffecten bewundernswerth. Endlich raumen bie Ginfichtevollen unfern Comobien wegen ber funftvollen Geftaltung und ber Mannigfaltigfeit ihres Inhalts ben Borrang ein."

Dies bezieht sich nun freilich mehr auf die spätere Gestalt des Schauspiels unter Lope de Bega, als auf ihre Entwicklung und den Antheil, den unser Dichter an dersselben hatte, und ist in dem, was es in letterer Beziehung enthält, noch dazu ungenau und irreleitend; denn la Cueva muß unter seinen Borgängern allein jene Sevillanischen Dichter gefannt haben, wenn er glauben konnte, er habe

auerft Ronige und Gotter in ben Comobien auftreten laffen. Die Eintheilung bes Schauspiels in vier Jornabas scheint bagegen wirklich fein Eigenthum zu fein. Bemerkenswer= ther als diese ziemlich unwichtige Neuerung ist indeß eine andere Eigenthumlichfeit feiner Comobien, Die bas Egemplar poetico nicht hervorhebt. Dem la Cueva muß (wenn man nicht annehmen will, daß er hierin in die Fußstapfen bes Malara getreten sei) bas Berbienst zugesprochen merben, querft biejenige metrifche Structur ber Bubnenftude aufgebracht zu haben, die bald nachher mit geringen Modificationen allgemein aboptirt wurde. Er läßt feine Berfonen abwechselnd in Redondillen, Octaven, Terzinen, reimlosen Jamben, italienischen Cangonenformen, Quintillen und im Romanzenvers reden; ben letten jeboch nur in erzählenden Bartien und hauptsächlich in folchen Stücken, beren Inhalt fich an alte Volksromanzen lehnt. man bas Sonett und überhaupt eine mehr burch Brinci= pien geregelte Anwendung aller biefer Maße, die bei un= ferm Dichter ziemlich willführlich burch einander laufen, binzu, so hat man hier vollständig die Form der ältern Stude bes Lope be Bega.

Eine hervorstechende und sich von hier aus durch das spätere spanische Theater sorterbende Eigenthümlichkeit in la Cueva's Schauspielen ist noch die Borliebe, mit welcher bei jeder Gelegenheit lange Erzählungen ganz im Style des Epos vorgetragen werden, Ausbrüche der Empfindung sich in lyrischen Weisen Luft machen, so daß der eigentlich dramatische Ausbruck nicht selten von ihnen erdrückt wird und die Theile in eine unverhältnismäßige Stellung zum Ganzen gerathen.

Die Dramen unseres Dichters werben in ben Ueberschriften balb Tragödien balb Comödien genannt; auch theoretisch scheint seine Poetik den Unterschied zwischen beisden Gattungen noch seschalten zu wollen. Allein offenbar sehlte es ihm hierbei an einer festen Norm, und wäre er nicht in herkömmlichen Vorurtheilen befangen gewesen, so hätte er sich gestehen mussen, daß seine Stucke im Grunde alle zu derselben Gattung zu rechnen seien. Nachdem die Scheibewand zwischen Lusts und Trauerspiel schon so weit eingerissen war, daß tragische Motive eben so gut in jenem, wie komische in diesem Plat sinden dursten, so konnte das bloße Ueberwiegen des einen oder des andern Bestandtheils, der glückliche oder unglückliche Ausgang, keinen hinreichensten Grund mehr abgeben, um ein Stück in diese oder jene Kategorie zu stellen.

Sämmtlichen Werken bes la Cueva ist bas Gepräge eines ächten Dichtergeistes aufgebrückt. Bon dem Beruf dicses seltnen Mannes für die Poesie zeugt ebensowohl der Reichthum seiner Ersindungen, als der Glanz seiner Darstellung, die hinreißende Lebendigkeit, mit der er zu schildern weiß und die seurige Stärke im Ausdruck seiner stets tief aufgeregten Empfindung. Er scheint jedoch seine Bestimsmung verkannt zu haben, wenn er sich besonders zum Dramatiker berufen glaubte. Ober ist es der Flüchtigkeit, mit der er arbeitete, zuzuschreiben, daß seine Schauspiele gerade in dem, was das Wesen des Dramatischen angeht, an den auffallenosten Gebrechen leiden? Sie entbehren der Einheit in einem Grade, daß man oft die Hälfte der Scenen und Personen streichen könnte, ohne das Ganze zu zerstören. Bon einem eigentlichen Plan läßt sich selten

etwas entbeden; bie Willführ in ber Anlage und Fortführung ber Handlung pflegt so groß zu sein, daß man oft gezwungen ift, anzunehmen, ber Dichter babe zu Unfange bes Studs noch gar nicht gewußt, was aus bem Ganzen merben folle. Greigniffe werben auf Greigniffe gebäuft, und ie abenteuerlicher und romanhafter fie find, mit befto größerem Behagen; aber fie entspringen nicht mit innerer Rothwendigkeit aus einander. Die raftlose Phantafie bes Dichters verschmäht es, sich burch irgend eine Rudficht ber Ratur und Wahrscheinlichkeit gugeln zu laffen; bie Luft eine intereffante ober überrafchenbe Situation herbeizuführen, eine glanzende Rebe anzubringen, fest fich über jedes Bebenken hinweg; folgerechte Entwicklung und ob bie hand= lungen ber Bersonen auch mit ihren Characteren überein= ftimmen, fommt gar nicht in Betracht. Un ichonen Ginzelheiten, an Scenen, bie, für fich betrachtet und aus bem Busammenhang geriffen, volle Befriedigung gewähren, an Rraft und Schwung ber Rebe fehlt es baber in feinem biefer Stude; aber bas Alles macht noch fein Drama. Die Comobien El principe tirano 72), el Viejo enamorado, la Constancia de Arcelina find so vollfommen planlos, daß man kaum noch den ordnenden Menschengeist wahrnimmt. Der überschwänglich reiche und bunte Inhalt gieht wie ein Schattenspiel vorüber, ohne irgend bleibenbe Einbrude zu hinterlaffen. Baubereien, Geifterericheinungen, Bermanblungen, verschiebne fich freuzende Liebschaften, Ber= fleibungen, Morbthaten und hinrichtungen burfen nie fehlen.

<sup>72)</sup> Die beiden Stude, welche biefe Ueberschrift führen, find bas altefte Beifviel in ber franischen Schauspielliteratur, daß eine Fabel burch mehrere Comodien fortgeführt wird.

Götter, Furien, Gespenfter, Teufel, allegorische Figuren, Ronige, henter, hirten und Ruppelerinnen gehören fast unerläßlich zum Personal eines jeden Studs und find fämmtlich jeben Augenblid bereit, ben Launen bes Dichters zu gehorchen, aus der Rolle zu fallen und irgend eine eben fo unerwartete als unmotivirte Catastrophe berbeizuführen. Die Sprache mobificirt fich nicht im minbeften nach bem Charafter ber Rebenben; bie geringsten Leute aus bem Bolf muffen eben fo hochtonenbe Strophen recitiren, wie bie Götter und Könige. Der Unregelmäßigfeit ber handlung entspricht ber beständige, meift gang willführliche Wechsel des Schauplages; die Scene ist bald in Sevilla, bald in ben "eimmerischen Bergen von Septhien," balb in Salamanca, balb in Afrika ober bem "Königreich Colchis," ohne baß bie Darftellung ein nach ben verschiebnen Dertlichkeis ten wechselndes Colorit annahme. In welchem Zeitalter Diese Geschichten vorgeben sollen, läßt fich vollends nicht absehen, so groß ift die Verwirrung bes Costums, so abenteuerlich bie alte Mythologie in eine gang moberne Umgebung geftellt.

Die Comobie El Infamador ift weniger um ihrer selbst willen bemerkenswerth, als in so fern ihr Helb, Leuscino, allem Anschein nach bem Tirso de Molina zum Borbild seines berühmten Burlador de Sevilla gebient hat.

Bon Seiten bes Plans zeichnen sich bie Schauspiele el Tutor und el Degoliado vor ben genannten burch etwas überlegtere Anlage aus. Einen bedeutenden Borzug vor allen biesen Studen von ganz erdichteter Handlung muß man aber benjenigen zu erkennen, welchen eine historische oder sagenhafte Begebenheit zu Grunde liegt; nicht daß sie von den gerüg-

.

ten Fehlern gang frei maren, allein bie gegebenen Stoffe gwangen ben Dichter, feine ungeftume Ginbilbungefraft einigermaßen zu zügeln. Am planmäßigften und ben Er= forberniffen bes Drama's am meiften entsprechend ift bas Trauerspiel vom Tobe ber Birginia. Die unnüten 3mi= schenscenen und Nebenfiguren, die bei La Cueva nie fehlen, bleiben hier wenigstens genug im hintergrund, um bas fraftvoll in Anspruch genommene Intereffe an ber haupt= handlung nicht zu ftoren. Gin zweites, auf die Römische Geschichte gegründetes Stud, die Comedia de la Libertad de Roma por Mucio Scevola, fällt tagegen gang in bie getabelten Fehler gurud; bie brei erften, mit ben verschieben= artigften Borfallen angefüllten Afte fteben außer allem bi= reften Bezug auf bie Haupthanblung, bie erft im vierten beginnt und in aller Eile abgefertigt wirb. — Durch über= wiegende Borguge wiederum aber zeichnet fich, trop bes unergiebigen Borwurfs, bas Trauerspiel vom Ajax Telamon aus; die in verschiednen Scenen hervortretende Nachah= mung bes Sophofleischen Stude und bie geschickt bamit verwebten Buge aus Birgil und Ovid zeugen zugleich von ber Bertrautheit unseres Dichters mit ben Werken bes claffischen Alterthums. — Den beffern Werfen bes la Cueva barf auch noch bie Comedia del Saco de Roma y muerte de Borbon jugezählt werben, die zwar weit entfernt ift, ben Erforberniffen eines guten Drama's zu entsprechen, aber eine Reihenfolge lebendiger und energisch ausgeführter, wenn auch nur lose mit einanber verknüpfter Gemälbe barbietet.

Drei bisher noch nicht erwähnte Stude bes la Cueva behandeln Stoffe aus ber fpanischen Geschichte ober Sage,

und find icon ale bie alteften in biefer nachher so vielfach cultivirten Gattung besonbers merkwurbig 73). Allen breien liegen alte Volksromanzen zu Grunde, beren Worte an einzelnen Stellen mit großer Geschicklichkeit in ben Dialog aufgenommen find. Uebrigens schimmert das ursprunglich Epische aller Orten burch, und auf beffen Umgestaltung nach ben 3weden bes Drama's ift wenig Muhe verwandt. Die Ereignisse reihen sich in berselben Folge an einander, wie sie in den Volksliedern berichtet werden. Die Sorgfalt, keinen ber Züge, welche die Tradition barbot, unbenust zu laffen, häuft z. B. in bem Cerco de Zamora fo viele Begebenheiten jusammen, wie zu einem ganzen Goclus von Dramen genügen wurden 74). Un gelungenen Bartien fehlt es hier zwar nicht; bie Darftellung bes Ramp, fes zwischen Don Diego Orbonez und ben brei Sohnen bes Arias Gonzalo z. B. barf ein Meifterstud genannt werben; aber jebe Scene ift ein Bemalbe fur fich , bas, auch außer Zusammenhang mit bem Uebrigen geftellt, menig von feiner Bebeutung verlieren wurbe. Hätte jeboch

<sup>72)</sup> Unmittelbar an die des la Eueva schließen sich, die nämelichen Stoffe in verwandter Art behandelnd, folgende Stude ans der nächsten Beriode: El bastardo Mudarra von Lope de Bega und die siete Infantes de Lara von Hurtado Belarde, el traidor contra su sangre von Matos Fragoso, las mocedades de Bernardo de Carpio von Lope de Bega, el conde de Saldaña von Alvaro Cubillo de Aragon, el Cerco de Zamora von Diamante, las almonas de Toro von Lope de Bega u. s. w.

<sup>74)</sup> Diefes Stud liefert jugleich einen augenscheinlichen Beweis, daß auf der damaligen spanischen Buhne von Decorationswechsel im heutigen Sinne nicht die Rede war; benn häufig muß eine Beransberung des Schauplages gedacht werden, mahrend die handelnden Bersonen weder die Buhne verlaffen, noch ihre Reden unterbrechen.

In Cueva sich nur beständig so eng an seine Borbilber an= geschlossen, er würde wenigstens vor den Irrwegen bewahrt neblieben fein, auf welche ihn feine eigne Erfindungsluft führte, und noch immer in vortheilhafterem Lichte erschei= nen, ale wenn er am Schluß feines Bernarbo bel Carpio ben Gott Mars erfcheinen läßt, ber bem Belben eine Belobungerebe halten und ben Siegerfrang auffegen muß, ober in ben fieben Infanten von Lara wieber ju feinen beliebten Teufelsbeschwörungen Buflucht nimmt. Der sich ziemlich genau an die Bolkeromanzen anschlie-Benbe Inhalt biefes Studes ift folgenber. Die fogenannten Infanten von Lara, die Söhne Gonzalo Bustos de Salas und ber Doña Sancha haben ben Zorn ber Doña Lambra gegen fich gereizt, weshalb biese ihren Gemahl Run Be= lasquez, einen Bruber ber Dona Sancha, zur Rache wiber bas ganze haus feines Schwagers aufforbert. Run Be= lasquez geht auf ben Plan ein, liefert ben Gonzalo Buftos hinterliftig in bie Banbe bes Chalifen ju Corbova und lockt die steben Infanten auf das Feld von Almenar, wo fie nebst ihrem Erzieher Runo Salibo von den Mohren erschlagen werben. — Unterbeffen gewinnt ber gefangene Gonzalo Buftos bie Liebe ber Zaibe, einer Schwester bes Chalifen, und erzeugt mit ihr einen Sohn, Mubarra. Baibe fürchtet, ihr Geliebter werde feiner Saft zu entrinnen fuchen und fie verlaffen, und beschwört mit Sulfe einer Bauberin, Safa, die höllischen Mächte, um beffen Abreife zu verhindern. Aber ber Gefangene entrinnt beffen unerachtet und langt wohlbehalten in Salas an. Mubarra (ber zu Enbe bes zweiten Aftes noch nicht geboren ift, im britten aber schon als erwachsener Jüngling auftritt) wird in mau=

rischer Sitte auferzogen, begibt sich aber, als er erfährt, wer sein Bater sei, auf ben Weg, um biesen zu suchen, geslangt bann nach Salas, wird bort freudig ausgenommen und empfängt die Tause. Dann macht er sich auf, um ben Tod seiner Stiesbrüder zu rächen, tödtet den Ruy Beslasquez im Zweikampf und verbrennt Dosa Lambra lebensbig in ihrem Hause.

Betrachtet man bie Stude bes la Cueva im Busammenhang mit dem späteren spanischen Schauspiel, so läßt sich nicht verkennen, daß sich ihre Fehler sowohl als Borguge in mannigfaltigen Berzweigungen burch bas lettere bingieben. Dies liegt nicht allein gunachst in offenbaren Nachahmungen ber Manier bes Sevillanischen Dichters ju Tage, sonbern fann auch noch in ben Werfen bes Lope be Bega und feiner Rachfolger nachgewiefen werben. Bezug auf die Form wurde bas Ohr bes Publikums burch ben glänzenden Bortrag biefer Schauspiele so verwöhnt, daß es fortan teinem Stud mehr Geschmad abgewinnen fonnte, bas nicht burch ben Wechsel mannigfaltiger Bersarten und burch Einmischung epischer und lyrischer Tone reigte. Die bunte Belebtheit ber Scenen, mit biefem Glange ber Darftellung vereint, blenbete zugleich bergeftalt, baß man fich gewöhnte, ein bunt = romantisches Allerlei, eine Folge überraschenber Situationen schon für ein Drama zu halten und im hiftorischen Schauspiel biefelbe Umftanblichfeit und Detailmalerei zu dulben, wie in ber epischen Dich-Die ftarfen Buge, womit bei la Cueva bie Untuna. wahrscheinlichkeiten, Inconsequenzen und undramatischen Auswuchse aufgetragen find, verfeinern fich allerdings im weiteren Fortgang ber Runft, treten jeboch auch in ber

späteren Periode des spanischen Drama's nicht selten deutlich genug hervor, um ihren Ursprung erfennen zu lassen. Hiermit soll nicht gesagt sein, daß das spanische Schauspiel
nicht auch ohne la Cueva dieselbe Richtung genommen haben würde (dazu war diese zu sehr im Geist und Geschmack der Nation begründet), sondern nur, daß unser Dichter ihr zuerst entschieden Bahn brach und sie, freilich
noch in großer Rohheit und mit Uebertreibung ihrer Fehlerhaftigkeiten, in Besitz der Bühne brachte.

Jur Geschichte bes äußeren Theaterwesens liefert bie alte Ausgabe von la Gueva's Comedias noch ein Paar nicht zu übersehende Beiträge. Man ersteht aus ihr, daß damals in Sevilla drei verschiedne Locale zu dramatischen Borstellungen benußt wurden; der Garten einer Doña Elvira, die Atarazanas (ein Schuppen oder bedeckter Gang, unter dem sonst die Seiler arbeiteten) und der Coreral eines gewissen Don Juan. Als ausgezeichnete Schauspieler werden Alonso Rodriguez, Bedro de Saldana und Alonso de Capilla hervorgehoben.

Daß das Beispiel bes la Cueva noch andere Sevillanische Dichter dieser Zeit zum Wetteiser in der dramatischen Poesie angeregt habe, muß vermuthet werden, obgleich von derartigen Werken, mit Ausnahme zweier ziemlich unbedeutender Stücke von Joaquin Romero de Zepeda (Comedia Selvage und Comedia Metamorsosea.
Sevilla, 1582), nichts auf uns gekommen ist. Als gleichzeitige Schauspieldichter nennt Rojas noch den Berrio,

ber zuerst Kämpse zwischen Moren und Christen auf bie Bühne gebracht haben soll, ben Comendador Bega (Bersasser ber Lauras), Francisco be la Cueva 75) (el bello Adonis) und Lovola (Comedia de Audalla), ohne jedoch Nachrichten über die Heimath berselben oder die Beschaffenheit ihrer Werfe zu geben, — ein Mangel, zu bessen Ergänzung auch anderweitige Notizen sehlen. In dieser Zeit, sest der mehr erwähnte Autor hinzu, pstegten bei den Darstellungen Romanzen und Letras von zwei Blinden gesungen zu werden; zwischen den vier Jornadas wurden drei Entremeses gespielt, und wenn am Schluß ein Tänzchen aufgeführt ward, so war das Publicum vollstommen zufrieden gestellt.

Ein bleibenderes Andenken haben einige Dichter von Balencia hinterlassen, die bald nach dem ersten Auftreten des de la Cueva die dramatische Poeste cultivirten. Baslencia, neben Sevilla die bevölkertste und wohlhabendste Stadt des älteren Spaniens, war, wie wir sahen, schon seit lange im Besit einer stehenden Bühne gewesen und hatte um die Zeit, von welcher hier geredet wird, ein nach dem Muster derer von Madrid eingerichtetes Theater, den Corral de la Olivera, erhalten. Man weiß jedoch von feinem dortigen Dichter von einiger Bedeutung, der diese Bühnen mit Stücken versehen hätte, bis im Jahre 1580 oder kurz darauf zwei geistvolle Männer, vermuthlich durch das Beispiel des la Cueva angeregt, mit dem Bestreben

<sup>75)</sup> Bermuthlich war biefer Francisco be la Cueva mit bem gleichnamigen Schriftsteller, bem Lope be Bega fein Schauspiel la mal casada zugeeignet hat, ibentisch. (S. Hijos ilustres de Madrid, T. 1)

hervortraten, die höhere Poesie auf denfelben heimisch zu machen.

Der erste bieser beiben talentreichen, auch um andere Literaturgebiete verbienten, Schriftfteller ift Dicer Anbres Rey be Artieba, Infanzon von Aragon, geboren im Jahre 1549 ju Balencia, nach Anbern ju Saragoffa 76). Er fing frubzeitig zu ftubiren an, erwarb icon in feinem fünfzehnten Jahre ben Doctortitel, lehrte eine Zeit lang in Barcelona Aftronomie, trat aber bann in Rriegsbienfte, in benen er fich bei ben wichtigsten Gelegenheiten, wie bei ber Entsetzung von Copern und in ber Schlacht von Le= panto, hervorthat 77), und bis jum Sauptmann ber Infanterie vorrudte. Die lettere Balfte feines Lebens icheint er in Valencia zugebracht zu haben, wo man ihn von 1591 bis 1613, seinem Tobesjahre, als Mitglied ber poetischen Afabemie de los Nocturnos finbet. Von ben aablreichen Schriften, bie er verfast haben foll, ift nur Weniges in ben Druck gekommen, barunter ein Trauerspiel los Amantes (Valencia, 1581), bas einzige noch vorbanbene von mehreren bramatischen Werfen (Amadis de Gaula, El principe vicioso, Los encantos de Merlin), bie ihm von Robriques (Bibl. Val. S. 58) jugefchrieben

<sup>76)</sup> Ximeno, Escritores del Reyno de Valencia, B. I. S. 363. — Rodriguez, Bibliotheca Valentina, S. 58. — La Diana enamorada; nueva impression con notas al Canto de Turia. Madrid, 1803. S. 411. — Latassa, Escritores aragoneses. Pamplona, 1798—1803.

<sup>77)</sup> Benn die fpanifchen Literatoren berichten, er habe auch in ber Schlacht von Muhlberg mitgefochten, fo ift bies offenbar irrig, benn bas Geburtsjahr bes Artieba fällt fpater als biefe Schlacht.

werben 78). Die gange Structur biefes Studs läßt fehr beutlich bie Schule bes la Cueva erkennen, jugleich aber bas Streben nach mehr Regelmäßigfeit und größerer Reinheit ber tragischen Form. Die ruhrende und in Spanien fehr populare Geschichte von ben Liebenben zu Teruel, ein nachher burch die Sande bes Tirfo be Molina und Montalvan gegangener Stoff 79), bilbet ben Borwurf, und ift mit einer Rraft bes Pathos, einer Tiefe bes Gefühls bargestellt, bie bas bichterische Talent bes Berfassers fehr hoch hinaufruckt. Und bieses Talent bekundet einen entschiednen Beruf jum Drama, ber fich in bem gebrangten, von Umschweifen und ftorenben Episoben freien Sange ber Sanblung und in ber trefflichen Zeichnung ber Charaftere fund gibt. Borgugliches Lob verbient auch bie eble Mäßigung bes Gebichts, jener Gewaltsamkeit und grellen Karbenge= bung gegenüber, bie auf ber Buhne überhand ju nehmen begann. Sonach muffen "bie Liebenben" bes Artieba für eins ber trefflichften Werke ber früheren spanischen Schauspielpoefie erklart werben, und läßt fich ber Berluft ber übrigen Dramen ihres Berfaffers um fo mehr beklagen. Daß biefe Stude, unter benen, nach Rojas, bie Encantos de Merlin eine Beit lang beliebt maren, fein bleibenberes Unbenfen hinterlaffen haben, muß bei bem Berbienft, bas man ihnen zuzuschreiben berechtigt ift, gewiß auffallen, läßt

<sup>74)</sup> Ein Exemplar Diefes außerst feltenen Studs, bas Moratin nie ju Geficht bekommen hatte, befindet fich im Befin des Gerrn Bicente Salva ju Paris, durch beffen Gute mir daffelbe mitgetheilt worden ift.

<sup>70)</sup> Er wurde auch in einem erzählenden Gedicht von Juan Bague de Salas (los amantes de Teruel, Valencia 1616) behandelt.

fich jedoch für die späteren berfelben daraus erklären, daß Artieba, wie man weiß, späterhin den nationalen Formen des Schauspiels opponirte und auf Befolgung der classischen Regeln drang, was auf die Productionen des Dichsters wie auf die Gunst des Publicums erkältend gewirkt haben mag. Auf die Stellung des Artieda zu Lope und bessen Schule werden wir weiter unten zurücksommen.

In die nämliche Zeit, wie das Auftreten des Genannsten, fallen die Erstlingswerke eines anderen Dichters von Balencia, dessen Ruf, nach der häusigeren Erwähnung seines Namens zu schließen, den seines Zeitgenossen einiger Maßen in Schatten gestellt hat. Eristoval de Birues 80) war um die Mitte des Jahrhunderts geboren, socht in der Schlacht von Lepanto mit, die er später als Augenzeuge beschreiben konnte 81), diente darauf im Mailändischen und in Flandern 82), und scheint die an seinen Tod, der um's Jahr 1610 zu setzen ist, in Kriegsbiensten geblieben zu sein, wo er den Posten eines Hauptmannes (Capitan) bekleidete. Zeugen seines poetischen Talents, das zu üben

- \*\*) Rodriguez Bibl. Val. S. 103. Vicente Ximeno, Escritores del Reyno de Valencia. B. I. S. 247.
  - 81) Oh si a mi pluma concediera el cielo Ru esto lo que vello en mi persona! Oh si asi como ví la gran batalla Supiera describilla yo y cantalla.

El Monserrate. Canto IV.

12) In einer an seinen Bruder gerichteten Epistel, batirt Maisland 1605, berichtet Birues sehr aussührlich über einen Zug von Mailand nach Flandern, den er als Anführer einer Truppenabtheislung unternahm. Borzüglich anschaulich und lebendig ist die Schilderrung des Uebergangs über den St. Gotthard. (Obras tragicas y liricas, fol. 269.)

er in einem so bewegten Leben noch Muße gefunden hatte, sind ein episches Gedicht, el Monserrate (Madrid, 1588) und die Obras tragicas y liricas (Madrid, 1609). Das letztgenannte Werk enthält fünf Tragödien, die, obgleich erst so spät gedruckt, schon in dem Decennium von 1580—1590 entstanden sind und auf der Bühne Epoche gemacht haben 83). Durch diese Stücke scheint sich die Eintheilung des Schauspiels in drei Akte oder Jornadas zum allgemeinen Gedrauch sirirt zu haben; wenn gleich die von Lope de Bega unterstützten Ansprüche des Virues, der erste Erssinder dieser Reuerung zu sein, nicht bloß mit ähnlichen des Artieda und Cervantes in Constict gerathen, sondern schon durch den Vorgang des weit älteren Francisco de Avendasso zurückgewiesen werden 84).

Bon ber Anerkennung, die Virues als Dramatiker fand, geben Lope und Cervantes das ehrenvollste Zeugniß 85) und nach ihren Lobpreisungen sollte man einen Dichter ersten Ranges in ihm vermuthen; die unbesangene Kritik jedoch wird ihm diesen Namen nicht beilegen können. Ein bedeutendes Talent soll diesem Manne nicht abgesprochen werden; allein wir mussen hier, wie bei la Cueva, bestlagen, daß eine hervorragende Begabung aus Mangel an

- \*3) Moratin fest fie, ich weiß nicht aus welchen Grunden, schon in bas Jahr 1579, alfv in biefelbe Zeit wie bie frühften bes la Cueva, eine nicht bloß bem Rojas (Loa de la Comedia) widersprechende, sondern auch aus andern Grunden gang unguläffige Annahme.
- \*4) S. oben. Diego Vich, breve Discurso de las Comedias y de su representación (Valencia, 1650) S. 1. Lope de Vega, nuevo Arte de hacer Comedias. Cervantes, Prologo à las Comedias.
- 45) Lope de Vega, Laurel de Apolo. Cervantes, Canto de Caliope unb Viage al Parnaso.

Kunstsinn nur wenig wahrhaft Werthvolles geleistet hat. Seine Fehler zeigen auf ben ersten Anblid große Berwandtschaft mit benen bes Sevillanischen Dichters, an ben er sich auch formell burch ben metrischen Bau seiner Stude anslehnte. Buntscheckigkeit und Zusammenhanglosigkeit ber Handlung, Ausschweifung in's Abenteuerliche und Ungesheure, ein Mißwerhältniß zwischen sorgfältig behandelten Details und mangelhafter Structur bes Ganzen sind die hervorragendsten dieser Fehler. Nähere Betrachtung ergibt indessen, daß dieselben weniger, wie bei la Cueva, aus einer ungeregelten Einbildungskraft, als aus dem Ansehnen an irreleitende Borbilder und aus einer falschen Ansicht von dem Wesen der Tragöbie gestossen sind.

Daß Birues fich ein eignes Spftem ber tragischen Runft entworfen hatte, wird nicht nur burch ben eigenthum= lichen Zuschnitt seiner Stude, sonbern auch burch verschiebne theoretische Aussprüche in beren Prologen bewiesen. wollte, wie er felbft fagt, bas Befte bes antifen Style mit bem Besten bes mobernen verschmelzen; unglücklicher Weise jeboch scheint er über Beibes bie irrigsten Begriffe gehabt zu haben. Seine Renntniß bes Trauerspiels ber Alten ift offenbar, ftatt aus ben achten Quellen, aus ben Difgeburten bes Seneca geichöpft; und welche verzerrten Gebilbe aus ber Rachahmung solcher Mufter hervorgeben mußten, läßt fich errathen. Berworfene Charaftere, fceugliche Berbrechen, folternbe Scenen und betäubenbe Declamation follen hier bas Tragische ausmachen; und zu ber Wildheit, Grausam= feit und Barbarei gesellen fich bann noch bie wiberfin= nigften und emporenbften Unschicklichkeiten. Um aber qu= gleich ber "mobernen Runft" ober bem Begriff, ben fich ber

Dichter bavon gebilbet hatte, Genuge zu thun, burfen Liebesabenteuer, Intriguen, burleste Scenen, Maschinerie und Theaterspektakel nicht fehlen; und biese Mischung führt einen Wirrwarr, eine Ueberlabung von Bersonal und Borfällen berbei, welche einige biefer Stude ju bem Bufteften und Unverständigsten machen, was wohl je auf die spanische Buhne gekommen ift. Am verzerrteften und in wahrhaft farifaturartiger Geftalt zeigt fich bies im Attila furioso, einem mit Gräueln aller Art überladenen Schredensspiel, in welchem mehr als funfzig Versonen meift vor ben Augen ber Buschauer und auf die gräßlichfte Beise umtommen. Der helb ift ein aus aller menschlichen Natur binausgerudtes Ungeheuer und fonnte nur Wiberwillen erregen, wenn er mit feinen bombastischen Phrasen nicht unwider= ftehlich jum Lachen reizte. Den Capitain und bie Mannschaft eines feinblichen Schiffes, bas ben Seinigen in bie Bande gefallen ift, lagt er jur Ergöpung bes Bolfe lebenbig verbrennen; brei junge, ihm miffallige Manner viertheilen; einen Gouverneur von Regensburg an der Spipe eines Thurms auffnupfen; einem Romifchen Gefandten, ber ihm nicht genug Ehrfurcht bezeugt, Rase und Ohren abschneiben; einen bestegten König von Sclavonien von wilben Thieren gerreißen u. f. w. Zwischen biefen Brutalitäten freuzen fich Liebschaften in verwirrender Menge. Rönigin ift in Flaminia, eine in mannliche Tracht verfleibete Maitreffe bes Attila, verliebt; ber Felbherr Gerarbo wieber in bie Königin; Attila in eine Gefangene Namens Celia. Rächtliche Balconscenen, Berftede, fomische Situationen und gelegentlich Indecenzen bleiben nicht aus. Klaminia finnt auf ben Untergang ber Königin, um fich

bann mit Attila vermählen zu fonnen; diefer, von ihr aufmertsam gemacht, überrascht die Gemablin mit Gerardo, ermorbet Beibe und vermählt fich auf ber Stelle mit Gelia. Darauf wird ihm von ber eifersuchtigen Flaminia ein Gift beigebracht, bas ihn mahnsinnig macht. Er bringt in ber Buth seine neue Gattin um, tobt wie ein Cannibale, reci= tirt einen Monolog von 350 Zeilen voll gewaltiger Sy= perbeln und riesenmäßigen Bombastes, erbrosselt bie Fla= minia und finkt endlich tobt ju Boben. — Aehnliche Roh= heiten und Miggestaltungen machen, obgleich nicht in gleich hohem Grabe, die Tragodien la gran Semiramis und la cruel Casandra ungeniegbar. Jene ift merfwurbig insofern fie eine für jene Zeiten ungewöhnliche Bertrautheit mit ben alten Siftorifern verrath, bann weil fie offenbar ben Reim ju zwei ber bewunderungemurigften Dramen bes Calberon in fich trägt. Die Erzeugung, Geburt und Rindheit ber Semiramis (aus Diodorus Siculus II, 4), bie Beschichte bes Menon (nach Diobor II, 6), ber hier aber nicht ge= blendet wird, sondern sich erhenkt, der gewaltsame Tod des Rinus (aus Melian Var. Hist. VII, 1), bie Scenen, wo Semiramis sich in ihren Sohn verkleibet und in seinem Namen herrscht (nach Justinus I, 2) — bies Alles ist ben äußern Umrissen nach wie bei bem späteren Dichter. Aber hier hört die Aehnlichkeit auf; wenn Calderon das Kactische ber Handlung jur symbolischen Darftellung einer tieferen Idee benutt und alle einzelnen Theile dieser Idee unter= ordnet, reiht Birues bie Begebenheiten ohne leitenben Grundgebanken planlos an einander; auch die grellen Karben. mit benen biefer die Wolluft ber Königin ausmalt, und ihre Leibenschaft für ben eignen Cohn, von beffen Sanben

fie julett ftirbt, fonnten bem feineren Sinne ber fpateren Zeit nicht zusagen und schon hierburch ward eine verschiebne Ratastrophe bei Calberon bedingt. — In der cruel Casandra hat Birues ben Boben bes Alterthums verlaffen und die alte Geschichte bes Königreichs Leon zu graufenhaften Darftellungen, wie er fie liebte, ausgebeutet; bie entfesselten Leibenschaften toben bier bis zur Betäubung; boch taucht unter einem Gewirr von Schrechniffen aller Art schon eher ein Begriff von tragischer Burbe auf. -In ber infeliz Marcela (jum Theil nach ber Geschichte ber Ifabella im 13. Gefang bes Arioft) haben wir ein in bem romantischen Wirrwarr seines bunten Inhalts an Aehnliches von la Cueva erinnerndes Spektakelstuck, zum Theil mit einer Ueberfulle von Begebenheiten vollgepfropft, jum Theil burch ungehörige Weitschweifigkeiten ausgebehnt; schreckliche Ratastrophen und Tobesfälle find auch hier nicht gespart.

War es unerläßlich, die Grundmängel in den Tragöbien des Virues scharf hervorzuheben, so muß doch zur Ehrenrettung des Dichters hinzugefügt werden, daß sich
unter allen den ungeheuren Mißgriffen, zu denen ihnen
theils ein falsches Kunstprincip, theils Mangel an Strenge
gegen sich selbst verleitete, ein Talent kund gibt, das, bei
weiserer Leitung und hätte es sich besseren Vorbildern anschließen können, unsehlbar zu sehr bedeutenden Resultaten
geführt haben wurde. Spuren dessen, was Virues unter
günstigeren Verhältnissen hätte leisten können, sinden sich
in allen seinen Werken zerstreut, wo theilweise eine außerordentliche Energie hervorbricht, der beclamatorische Wortschwall verschwindet und momentan dem Ausbruat des äch-

teften tragifchen Pathos Play macht. Und biefe Licht= punfte in einem Chaos von Verirrungen find nicht bloß einzelne Stellen voll lyrischen Schwunges und feuriger Be= redtsamfeit, sonbern gange Scenen voll hoher braftischer Wirksamkeit, wie fie nur einem mit bramatischem Talent gang besonders Begabten gelingen konnten. Reich an berartigen Partien ift vor allen die Dibo, bas lette Trauer= fpiel bes Birues. hier war es auf eine Tragobie im Style ber Alten mit Choren und Beobachtung ber Ginheiten ab= gesehen. Die haupthandlung ift eben so trefflich gebacht, als in einzelnen Momenten mit großartigen und eblen Bugen ausgeführt. Wie weit fich ber Dichter ber antifen Größe ju nahern vermochte, beweifen bie Ginleitungescene im Tempel bes Jupiter, wo Dibo, von ben Großen ihres Reichs umgeben, ben Gefantten bes Rumibischen Ronigs ihren Entschluß verfündigt, bem Jarbas, ber sonft Rarthago mit Untergang bedroht, ihre Sand ju reichen; bie Schilberung, wie im Bufen ber Konigin Anhanglichkeit an ben geftorbenen Sichaus mit ber Sorge fur's Baterland fampft, und vornämlich ber Schluß, wo bie Ungludliche fich unter ben Buruftungen jur Bermählungsfeier ben Dolch in's Berg ftößt und ber fonigliche Freier ftatt ber erwarteten Gemahlin eine Leiche finbet. Batte Birues alles Uebrige in gleichem Sinne ausgeführt und ware er nicht von bem Gegenstande abgeschweift, seine Dibo mare vielleicht bas erfte Beispiel einer achten Tragobie unter ben Neueren geworben; etwas Berfehlteres aber freilich, als bie gang entlegenen Liebesintriguen, welche bie Saupthanblung burchfreuzen, kann nicht leicht gebacht werben.

Die übrigen zahlreichen Theaterbichter von Balencia, die sich unmittelbar an Artieba und Birues reihen und mit Lope de Bega den Ruhm theilen, das wahre Nationalschauspiel geschaffen zu haben, können erst in dem folgenden Buche besprochen werden. Die chronologische Ordnung verlangt, daß wir das spanische Orama, das sich in diesen Jahren auf drei verschiednen Hauptschauplätzen, den Bühenen von Sevilla, Balencia und Madrid, entwickelt, zunächst in der letztgenannten Stadt dis an den Schluß der vorliesgenden Periode versolgen.

Diese Darstellung einzuleiten und uns vorerst auf ben oben verlassenen Standpunkt zurückzuführen, möge uns ein für die ganze Literatur jener Zeit sehr aufschlußreiches Buch den Faden leihen. Es ist dies die Poetik nach antiken Grund sähen von Alonso Lopez Binciano 80) ein in Briessorm redigirter Commentar über den Aristoteles, in welchem die Grundregeln, die nach des Verfassers Meinung die castilianische Poesse zu leiten haben, zwar nach den Principien des alten Philosophen, aber ohne blinden Autoritätsglauben und stellenweise mit Einsicht und Undesangenheit entwickelt werden. Daß dieses Werk, obgleich erst 1596 gedruck, doch mindestens ein Decennium früher und wahrscheinlich schon gleich nach 1580 verfaßt worden ist, weist der ganze Inhalt aus, am deutlichsten aber der breizzehnte Brief "über das Schauspiel", wo Nichts auf die spä-

<sup>••)</sup> Der Titel ist: Philosophia antigua poetica del Doctor Alonso Lopez Pinciano, medico Cesáreo. Madrid, 1596. Der Berfasser, von seiner Baterstabt Ballabolib el Pinciano genannt, war Leibarzt bei der Raiserin Maria, der Bittwe Raisers Maximilian II. (S. Nicolas Antonio.)

tere Gestalt ber bramatischen Kunst zur Zeit bes Lope be Bega, Alles bagegen auf die hier in Rede stehende Periode hindeutet. Der genannte Abschnitt nun gibt eine so klare Anschauung verschiedner Seiten des damaligen Theaterwessens, ist in seinen beurtheilenden Aussprüchen für den Zusstand der Kritif in jener Zeit so characteristisch und übershaupt durch seine lebendige Darstellung so anziehend, daß es angemessen scheint, ihn hier seinem wesentlichen Inhalt nach zu ercerpiren; um so mehr, als derselbe bisher für die Geschichte des spanischen Theaters noch nicht benutzt worden ist.

(Phil. ant. poet. pag. 512 ff.) Eine Stunde nach bem Mittageffen läßt Don Fabrique ben Alonso Lopez wis= fen, ihr gemeinsamer Freund Ugo sei in Mabrib angekom= men, fie Beibe hatten beschloffen, in's Theater ju geben, ob er nicht mit ihnen kommen wolle. Ohne weitere Ant= wort fagen zu laffen, wirft ber Bincianer fogleich ben Mantel um und begibt fich ju feinen Freunden, die er mit ben Worten anredet: In ber That, Ihr herren, ba bie Beit in ber Regel so verschleubert wirb, so wird sie bieses Mal nicht am schlechteften angewendet sein; benn im Theater werben uns viele Dinge gelehrt, die wir nicht wiffen, und bie, ba fie une mit lebenbiger Stimme vorgetragen werben, mehr Eindrud machen, als wenn wir fie ju Saufe lefen. - So ift es, antwortet Fabrique, wenn bie Darftellungen von ber Art find, daß ein gebilbeter Mann fie mit Biemen anhören kann; allein bie Verkehrtheit unserer Ratur pflegt fie bergeftalt ju verfälfchen, bag bas Anftanbige in Unanständigkeit verwandelt wird. Jedoch laßt uns immerhin geben; wir haben bie Wahl zwischen bem Corral be la

Crus, wo bas Trauerspiel Iphigenia, und bem del Principe. wo eine Comodie aufgeführt wirb. - Die Meinungen ber Freunde, für welches ber beiben Theater man fich zu entscheiben habe, find getheilt, bis fie julest babin übereinkommen, bas zunächst gelegene zu mählen. Da fie sich nun schon bei'n Rloster ber heiligen Dreieinigkeit befinden, indem sie bie Calle de las Urosas hinab = unb bie de los Regidores binaufgegangen find, fo befinden fie fich am nächften bei ber Tragobie und biegen beghalb in bie Calle de la Cruz Nachbem ste in's Theater eingetreten sind und sich gesett haben, erörtern fie, ob ber Schauspielerstand ein achtungswerther fei ober nicht, und erwähnen, ein Briefter habe behauptet, die Comödianten seien infam und unwerth bas heil. Sacrament zu empfangen. Die übereinstimmenbe Meinung ber Freunde lautet, es gebe allerbings eine schlechte und imfame Gattung von Siftrionen, bie, wie g. B. bie Barabanbiften, mit unanständigen Bewegungen zu Schandlichkeiten reizten; an sich aber sei ber Stand ber Schauivieler, ber tragischen sowohl als ber tomischen, burchaus nicht verächtlich, fonbern nutlich und nothwendig; ben Directoren jeboch muffe ber Vorwurf gemacht werben, baß fle eine übergroße Menge von Acteurs mit sich herumschlepp= ten; mit fieben bis acht Berfonen fonne man bie befte Tragodie und Comodie ber Welt vorstellen, mahrend sie in jeber Truppe beren vierzehn bis fiebzehn führten; Schlachten und große Getummel gehörten in's Epos und burften auf ber Bühne nur erzählungsweise vorkommen.

Fabrique wundert sich über die geringe Anzahl von Zuschauern, da das Stud doch zum ersten Mal aufgeführt werbe, worduf Alonso Lopez erwiedert, ein Seiltänzer gebe

irgendwo in der Stadt Borstellungen und ziehe die Menge an fich.

Inzwischen haben bie Muftfer hinter ber Scene ange= fangen ihre Instrumente zu stimmen. Gin Schauspieler in Sirtentracht sieht hinter bem Vorhang bervor und gibt ben Freunden Anlag ju allerhand Bemerkungen über feine Rleibung, ben mit golbnen Streifen befegten Schafpelz, bie Rapute, ben großen Rragen und die fteife Salefrause, bie ein Pfund Starte enthalte; man wundert fich mas ein hirt in ber Tragobie zu schaffen habe und findet auch die Tracht an sich für einen Schäfer unpassenb. Hierauf werden Regeln über die Decoration des Theaters und den Angug ber Schauspieler aufgestellt. Der lettere muffe bem Alter und bem Stande ber Bersonen, so wie bem Lande und ber Zeit, worin bas Stud fpiele, angemeffen fein : bes= balb liege es bem Schausvieler ob, die Geschichte genau au ftubiren. Die Decoration bes Theaters, heißt es weiter muß richtig gewählt werben und bem Character bes Bebichts entsprechen; ist bie Scene auf dem Lande, so muffen Baume ba fein; spielt bas Stud in ber Stabt, Baufer, und so hat sich nach ben übrigen Verschiebenheiten auch bie Decoration zu verändern. Auch die Maschinen muffen mit Beschicklichkeit conftruirt fein ; benn fur bas eine Bun= ber werben fie fo, fur bas anbere jo erforbert; bie Engel muffen zu fliegen, bie Beiligen mit zusammengehaltenen Rugen burch die Luft ju schweben scheinen, beibe aber von oben herabkommen, die Teufel bagegen von unten emporfteigen. Bur Bierbe einer guten Aufführung (wirb ferner gesagt) gehört auch die Musik und hierbei ist namentlich barauf zu sehen, daß sie in der Tragodie nicht aus bem

Character falle, sonbern Dinge besinge, bie zum Gegenstande gehören. Heut zu Tage — äußern die Freunde — sind zwar in der Regel die vorsommenden Gesänge Einschiebsel der Schauspieler, nicht Werf des Dichters; man muß aber Beiden, Schauspielern sowohl als Dichtern, den Rath geben, keine außer Bezug zur Fabel stehende Mustk einzusschalten.

Diese Betrachtungen und andere fehr verftanbige über Haltung und Bewegung ber Schauspieler unterbricht Alonso Lopez mit Klagen, bag ber Anfang ber Darftellung fich fo lange verzögere; Ugo aber erwiedert: Wo kannst bu mehr und verschiebenartigere Ergöpung finden, als fich hier barbietet? Sieh boch nur, was hier fo viele Leute beisammen find. Und ihr Getreibe! Dort wird ein Schnupftuch von oben herunter in ben Batio geworfen, und ber Buckerbader ober Kruchthändler knupft ben kleinen Anoten auf, worin bas Gelb steckt und macht einen andern größern für bie Eswaare, die man verlangt; indem er ste nun hinauswirft fliegt sie einem Nachbar in ben Mund, ber so wiber seinen Willen hineinbeißen muß! Dann bas Gegant: "biese Bant ift mein" und "bieser Sit von meinem Bebienten belegt" und die vielen Betheurungen, daß bem wirklich so sei! Ift es ferner nicht luftig, bas Zischen von allen Seiten zu hören, sobald Jemand über bas Theater geht, um zu seinem Sit ju gelangen; und ju feben, wie es in ber Gegenb. wo die Weiber sigen, wegen der Plage und bisweilen aus Eifersucht ga Buffen tommt, ober wie es ohne Wolfen auf die regnet, die unter ihnen stehen?" Fabrique wendet ein, bies Alles sei zwar fehr unterhaltend, indeß, wenn bie Theater größer waren, so baß Jeber seinen bestimmten Sit

haben fonnte, wurde man auf biefe Ergötung gern ver-

Nachbem man lange genug auf ben Beginn ber Bor= stellung hat warten muffen, tritt ber Musikchor ein und fingt eine Romanze, welche mit Bezug auf bas nachfolgenbe Stud (bie Tragobie bes Euripibes mit eingeschalteten neuern Episoben) bie Unbeständigfeit bes Glude an verschie= benen Beispielen zeigt. Sobalb er bie Buhne verlaffen, erscheint die Fortuna, eine Dame, die ftatt der Fuße zwei Raber und an ben Schultern Flügel bat, fpricht ben Brolog und tritt wieder ab. Pinciano außert, bas Argument 87) fei gut gewesen und die Fortuna habe ihre Rolle vor= trefflich gespielt; Ugo aber wendet ein: "welches Argument? mas wir gehört haben, mar nichts als ein tragischer Brolog, ber nur bas Bergangene ergablt insofern es jum Berftanbniß bes folgenden nöthig ift, mabrent bas Argument bie gange handlung im Abrif vorträgt." - Die Argumente, bemerkt Fabrique, pflegen nicht von ben Dichtern selbst verfaßt zu werben, sondern von Andern, die sich zu ihren Dolmetschern aufwerfen; und bei guten Studen tonnten fie füglich gang wegbleiben; benn ber Dichter muß mit folder Rlarheit in seinem Werk fortschreiten, bag er einer besonderen Erklärung nicht bedarf. Auch der Brolog, ber nur bas Vergangene ergählt, scheint mir in ben meisten Källen überfluffig an fein; ich tenne viele Stude, wo er ohne Nachtheil für bas Verständniß fehlt, und jedenfalls wird es immer beffer fein, ihn geschickt in ben Beginn ber

<sup>• &#</sup>x27;) S. über biefe altere Form bes Brologs ben Abschnitt Tor= res Raharro.

Sandlung felbst einzustechten und unter die handelnden Berjonen zu vertheilen."

Die Erscheinung ber Fortuna gibt ben Freunden Anlaß, über ben Werth allegorischer Figuren zu reden. Ugo bestreitet ihre Zulässigkeit im Orama; Fadrique bagegen führt Beispiele dafür aus Plautus und Aristophanes an und meint, wenn es an ähnlichen Beispielen für die Tragödie sehle, so dürse doch das von der gewöhnlichen Bahn Abweichende beshalb noch nicht für sehlerhaft gehalten werden und es sei voreilig, eine Ersindung bloß deshalb zu tadeln weil Homer, Birgil, Euripides und Sophokles sie nicht angewandt hätten.

Unterbessen nimmt die Aufführung der Tragödie ihren Anfang. Zuerst erscheinen Clytemnestra und Iphigneia, die eben in Aulis angelangt sind, zu Pferde, und bewegen sich in pomphastem Auszuge dis zu der Stelle, wo Agamemnon sie erwartet. Das Stud (über dessen Darstellung keine weiteren Einzelheiten gemeldet werden) sindet großen Beisall. Am Schluß wirst Pinciano die Frage auf, ob es der Tragödie nothwendig sei, mit Unglud zu endigen, oder ob auch ein fröhliches Ende Statt haben durse? Da aber die Vorstellung lange gewährt hat und seder der drei Freude Drang sühlt, zu seinen Geschäften zurüczusehren, so verschieben sie diese Erörterung auf ein anderes Mal und trennen sich, sobald sie das Schauspielhaus verlassen haben 88).

<sup>\*\*)</sup> Bon fonftigen, burch bas übrige Werk zerstreuten Ausfprüchen über bramatische Kunft mogen noch folgende ausgezeichnet werben:

So weit Lopez Pinciano. Um ben Zustand ber Buhne, in beren Mitte er uns geführt hat, mehr im Einzelnen

- S. 381. In viele der jetigen Comobien find tragische Borfalle eingemengt; bies aber ift ein Fehler, der daher rührt, daß die Dicheter die Granzen der Comodie nicht gehörig beobachten Das uns glackliche Ende ift zwar der Tragodie nicht durchaus nothig, aber immer muß doch Unglack vorhergegangen sein und den Buschauern Furcht und Mitleid eingestößt haben.
- S. 413 ff. Fabrique fagt: Sowohl Tragobie als Comobie muffen fünf Alte haben und jede Berson darf nicht mehr als fünfmal auftreten, einmal in jedem Alt, damit sie nicht durch zu hausiges Ersscheinen ermüde. Bu gleicher Zeit durfen nicht mehr als vier Perssonen auftreten, die vierte, wenn sie nicht ganz wegbleiben kann, muß stumm sein; und die Handlung darf nicht mehr als drei Tage dauern. Ugo wendet ein, Aristoteles gebe der Tragodie ja nur einen Tag; Fadrique aber antwortet lächelnd: Die Menschen jener Zeit gingen rascher und sicherer auf dem Bege der Tugend als wir; die Frist, die damals genügte, reicht jest nicht mehr aus; und deshalb stimme ich benjenigen bei, welche der Tragodie eine Dauer von fünf, der Comodie von drei Tagen zugestehen, indem ich jedoch einräume, daß, da Wahrscheinlichkeit die Hauptsache bei aller poetischen Rachahmung und sonderlich bei'm Schauspiel ist, eine mindere Zeitdauer der Cosmodie um so höheren Werth leiht.
- S. 316 ff. Ueber bie Metra in Schaufpielen. Die Trasgobie außert Fadrique läßt jede Gattung von Bereformen, Coplas und Stanzen zu. "Alfo," folgert Binciano, "ganze sowohl als gestrochene Redondillen, Versos de arte mayor und die italienischen Maaße;" ber Freund aber erklärt sich näher dahin: Ich will zwar keines jene Metren unbedingt ausschließen, jedoch bemerken, daß es passend ist, den tragischen und Hauptpersonen die längeren Beresmaaße zuzutheilen, den untergeordneten die fürzeren. Unter den länsgeren nun verstehe ich hier die Hendekaspladen; denn die Versos de arte mayor hat der Gebrauch verbannt, und so wollen wir diese nebst den Redondillen mit gebrochenem Fuß aus der Tragödie versweisen, das heißt aus der tragischen Handlung selbst, nicht aus dem Prolog, in dem sich die Versos de arte mayor nicht übel ausneh.

fennen zu lernen, fehren wir in's Jahr 1579 zurud. Die Repertorien ber Buhnen von Mabrid maren um biefe Zeit, allem Anscheine nach, armsclig bestellt. Berte bes Malara und feiner Schule scheinen gar nicht, die des la Cueva, Artieda und Birues erft beträchtliche Beit nach ihrem Erscheinen in Sevilla und Balencia bierher gebrungen ju fein; in Mabrid ober ber Umgegenb anfäffige Dichter aber, welche bie Scenen ber hauptstadt por bem Jahre 1580 mit Studen verforgt hatten, werben nicht genannt. Deffenunerachtet bedurften bie einmal begrundeten Theater ber an Population und Wohlhabenheit von Tag ju Tag machsenden Residenz eines Repertoires: bie seit lange angeregte Schauluft fteigerte bies Beburfniß; und was endlich bas Wichtigste ift : bie eigenthumliche Berbindung ber Schauspielhäuser mit frommen Anftalten gab ber Unterhaltungesucht ben Anschein einer religofen

men möchten, noch aus bem Chor, wo bie gebrochenen Rebondillen gute Birfung thun, namentlich wenn ein Unglud beflagt wirb. Dit Ausnahme biefer beiben benn icheinen alle Bersarten für bie Tragobie tauglich ju fein. Um auf bie Comobie ju fommen, fo fällt bier jene Ginfchrantung weg und jedes Metram barf vortommen, nur ber Denbefaspllabus und bie Cangone nicht zu viel; jener nicht. weil niedrige Berfonen nicht in bochtonenden Detren reben burfen. und biefe nicht, meil fie fo fehr von ber gewöhnlichen Art gu fprechen abweicht, ba boch bie Comobie fich fo fehr wie möglich bem gewöhnlichen Sprachgebrauch annahern muß. Aus letterm Grunde fcheint mir bie Redonbille vorzüglich fur bas Luftfpiel geeignet; ja wollte Jemand eines in Profa fchreiben, fo wurde ich ihn beshalb nicht verdammen, da fein Stuck baburch ohne Zweifel an Bahrheit gewinnen, wenn auch an Reiz verlieren wurde. wenigstens bin fo febr fur Die getreue Rachahmung, daß ich um ihret= willen gern ben Reig bes Metrums aufgebe.

Bflicht. Je mehr Mabrid fich jum ersten Range unter ben spanischen Stäbten erhob, um so größere Beranlaffung fanden bie Schauspielertruppen, hier langere Raft zu machen, um so mehr aber bedurften fle auch eines ansehnlicheren Borrathe von Studen, ale bei bem umberziehenben leben; nur wenn gablreiche und immer neue Productionen bas Bublifum anlocten, war fur bie Caffe ber Directoren wie für bie ber hofpitaler geforgt. Bei bem Mangel an brauchbaren bichterischen Werken und an Rraften, folche hervor= aubringen, mußten die Schauspieler sich baher, nach bem Borgange bes Lope be Rueba und Navarro, wohl ent= schließen, ihren Bedürfniffen felbst abzuhelfen. Den oben angeführten namen solcher Comobiendichter und Acteurs augleich ließen fich noch viele andere hinzufügen. äußeren Apparat konnte fich freilich Niemand beffer verfteben, als biefe Leute; Coftum, Maschinenwesen und Theaterspectafel werben in ihren Studen feine geringe Rolle gespielt haben. So war, nach Rojas, die Bervollfommnung ber scenischen Vorrichtungen um 1580 schon so weit gedieben. baß man Comobien mit Wunbererscheinungen, Couliffen= fünsten und Kriegslärm aufführte und sogar Bferbe auf bie Buhne brachte. Statt bes früher gebräuchlichen einfachen Bortrags einer Romanze wurde ichon brei= und vierftimmig gefungen; fammine Gewänder und feibne Beinfleiber burften ber Garberobe nicht fehlen, und statt ber Rnaben, bie früher bie weiblichen Rollen gespielt hatten. agirten jest Frauenzimmer, mit Berlen und goldnen Retten geschmudt, nicht felten auch in Mannertracht verfleibet. Für Zeitvertreib und Augenweibe bes Publicums mar alfo binreichend geforgt, ob aber in gleichem Grabe für bie

Interessen ber Kunst, muß bezweiselt werben. Diesen 3weisel als Gewißheit auszusprechen, scheint zwar insofern nicht räthlich, als uns keines der hierher gehörigen Probukte mehr vorliegt 89); allein die Entartung der Kunst liegt immer nahe, sobald sie sich den Forderungen des Augenblicks dienstbar macht; und eben der Umstand, daß keine dieser Arbeiten über ihre flüchtige Erscheinung auf den Brettern hinaus literarisch sortgedauert hat, scheint gegen den Gehalt der ganzen Masse zu zeugen. Ift es erlaubt, Bermuthungen auszusprechen, so glauben wir eine zutressende Vorstellung von diesen Bühnenwerken zu bilden, wenn wir uns die Actionen der Stücke des la Cueva mit ihren rohen Esseten als blose Gerippe und von allen verschönernden Zuthaten entblößt benken.

Das Decennium von 1580—1590, um beffen Beginn nach Obigem bie Theater ber Hauptstadt gegen bie von Balencia und Sevilla bebeutend im Rückstand waren, sollte jedoch nicht vorübergehen, ohne auch für jene eine beffere Wendung ber Dinge herbeizuführen. Angeregt ward ein solcher Umschwung vielleicht durch die Schauspiele bes la Sueva ober bes Artieba, die von den umziehenden Gesellschaften hierher gebracht werden mochten; weiter fortzgeführt aber sodann durch zwei zu den Bühnen von Masbrid in näherer Beziehung stehende Dichter, den älteren

<sup>\*\*)</sup> Es ift hier nochmals zu bemerken, daß die noch vorhandnen Stücke von Cisneros, de la Fuente und anderen Schausvielern dieser Tage, die Bellicer als in der vorliegenden Beriode entstanden anführt, nach unserer Ueberzengung, und wie ihre ganze Structur, die Einstheilung in drei Jornadas und das Anlehnen an die Manier des Lope de Bega ausweist, dem Ausgang des Jahrhunderts augehören.

Argensola und Cervantes. An diese Namen knupft sich, was die Theater der Hauptstadt in diesem Jahrzehend literarisch Bedeutendes auszuweisen haben, an sie der Uebersgang von handwerksmäßiger Manier zu höheren Kunstleisstungen. Beide Männer, obgleich zunächst und in größerer Ausbehnung auf anderen Feldern der Literatur berühmt, nehmen daher auch in der Theatergeschichte eine hervorrasgende Stellung ein; denn sollte auch anerkannt werden müssen, daß Beider Talent nicht speciell auf die dramatische Dichtung hingewiesen war, so wird ihnen doch das Verdienst bleiben, eine von wüsten Effectstücken beherrschte Bühne wieder einer würdigeren Richtung geöffnet und einen sichesren Grund gelegt zu haben, auf dem die großen Dramatiser der solgenden Periode fortbauen konnten.

## Cervantes.

Das Leben bieses großen, von ganz Europa bewunberten und geliebten Mannes aussührlich zu schilbern, ist hier nicht ber Ort; einen nicht ganz flüchtigen Abris davon zu geben, sehen wir uns aber um so eher veranlaßt, als bie musterhaften Arbeiten von Rios, Pellicer und namentlich Navarrete, die ein ganz neues Licht über diesen Gegenstand verbreitet haben, außerhalb Spaniens wenig befannt geworden sind 90). Der vorliegende specielle Zweck recht-

<sup>••)</sup> Benigstens find die Rotigen über bes Cervantes Leben und Schriften, die man vor neueren frangöfischen und deutschen Ausga= ben des Don Quijote findet, noch immer voll der gröbsten Unrichtig= teiten, die unverzeihlich sein wurden, selbst wenn minder ausgezeich= nete Borarbeiten vorhanden waren,

fertigt ein genaueres Eingehen auf Alles, was die bramatische Wirksamkeit des Dichters betrifft; im Uebrigen wird es angemessen sein, da, wo die genannten Forschungen neue Thatsachen hervorgehoben oder alte Irrthumer berichtigt haben, länger zu verweilen, die bekannten Daten dagegen flüchtiger zu berühren.

Die Kamilie bes Cervantes hat einen Stammbaum aufzuweisen, ber in febr frube Beiten ber fvanischen Beschichte hinaufreicht und die Verwandtschaft ihrer Ahnherren mit ben Königen von Leon nachweist. Ursprünglich in Galicien als Ricoshombres anfäffig, verbreiteten fich bie Glieber biefes Geschlechts über Castilien und merben feit bem Beginne bes 13. Jahrhunderts unter bem Ramen Cervatos und Cervantes häufig mit Auszeichnung in ben spanischen Annalen erwähnt. Gonzalo be Cervantes, Stifter ber Linie, ber unfer Dichter angehört, that fich bei ber Erfturmung von Sevilla burch ben heilgen Ferbinanb hervor, und wurde bort bei Bertheilung ber ben Moren abgenommenen ganbereien mit Gutern bebacht. feiner Rachkommen vermählte fich mit einer Tochter bes eblen Saufes Saavebra, woher viele Glieber ber Familie Cervantes biefen Namen bem ihrigen hinzugefügt haben. Auch in ber neuen Welt breiteten fich 3weige bes hauptftammes aus.

In ben ersten Jahren bes 16. Jahrhunderts finden wir einen Juan de Cervantes als Corregidor der Stadt Offuna. Sohn deffelben war Rodrigo, der um's Jahr 1540 die Dona Leonor de Cortinas, ein Edelfräulein aus dem Orte Barajas, heirathete; es ist mit großer Wahrsscheinlichkeit vermuthet worden, daß diese eine Berwandte

ber Isabel be Urbina, ber ersten Gattin bes Lope be Bega, gewesen sei; — ein interessanter Umstand, weil er die beiden großen Männer, Cervantes und Lope de Bega, in ein verswandtschaftliches Berhältniß bringen würde. Aus der genannten Ehe enstand zuerst ein Sohn, Rodrigo, dann solgten zwei Mädchen, Andrea und Luisa. Das jüngste Kind war Miguel, unser Dichter, der zu Alcalá de Henares geboren wurde, wie neuerdings durch unzweiselhaft ächte Documente erwiesen worden ist. Der Tag seiner Geburt ist nicht bekannt; getauft wurde er den 9. Oktober 1547.

Was man über die Jahre seiner Kindheit weiß, besschränkt sich auf die wenigen Andeutungen, die er selbst gibt. Er spricht von seinem frühen Hange zur Dichtkanst: "Seit den zarten Kinderjahren liebte ich die süße Kunst der holden Poesie." (Reise zum Parnaß, Cap. 4.) Auch erzählt er, er habe als Knabe den Lope de Rueda spielen sehen, was wahrscheinlich im Jahre 1558 in Segovia, vielleicht aber auch etwas später in Madrid oder einer anderen benachbarten Stadt gewesen ist. Der Eindruck, den dies Schauspiel auf den jungen Gervantes machte, gibt sich noch in seinen spätern Schriften vielsach kund, und gab vielleicht den ersten Impuls zu der besonderen Reigung für dramatische Literatur, die ihn sein ganzes Lesben hindurch begleitete.

Im Junglingsalter bezog Cervantes die Universität von Salamanca und brachte zwei Jahre bort zu, wie aus den noch vorhandnen Studentenverzeichnissen hervorgehen soll. Die Documente hierfür vermochte der gewissenhafte Ravarrete freilich nicht beizubringen; die anmuthigen und launigen Schilberungen des Lebens und Treibens auf dieser

Universität in bem Liconciado Vidriera, in ber tia fingida und bem zweiten Theil bes Don Quirote scheinen jedoch auf eigner Beobachtung zu beruhen. Wahrscheinlich ging aus ben Erinnerungen an diese Zeit späterhin auch bas kede Zwischenspiel la cueva de Salamanca hervor.

Das poetische Talent bes Junglings scheint zuerft burch ben Juan Lopez be hopos aufgemuntert worben zu sein. Dieser berühmte Lehrer, in beffen Schule er einen Theil feiner Jugenbbilbung genoß, wurde beauftragt, bie Bebichte für die Tobtenfeier der Elisabeth von Balois zu verfaffen, und übertrug einen Theil biefer Arbeit feinen Schulern. In ber Beschreibung biefer Tobtenfeier wird Miguel be Cervantes, von bem fich ein Sonett, eine Elegie und einige Rebonbillen barin finden, von bem Lehrer befonders hervorgehoben und fein theurer, geliebter Schuler genannt. Er mar bamals einundzwanzig Jahre alt. Einmal als Dichter aufgetreten, verfolgte er eifrig bie neue Bahn, fchrieb, wie er in ber Reife zum Parnaß fagt. ungählige Romangen, Sonette in Dugenben, und mahrscheinlich auch um diese Zeit schon bie Filena, in ber man einen Schäferroman nach Art bes Montomayor und Gil Bolo vermuthen barf. Diefe Jugendarbeiten find spurlos verschwunden, wofern sich nicht einige ber Romangen in bem Romancero general erhalten habeir 91).

Aber ein außerer Anhaltspunkt mußte bem jungen Dichter, beffen Berhaltniffe nie glanzend gewesen, jum Be-

<sup>\*1)</sup> Man glaubt, die Romanze über die Eifersucht, deren er in der Reise zum Parnaß erwähnt, in einer des Romancero wieder zu erkennen, welche beginnt: Yace donde el sol se pone. (S. den Romancero von Ochoa, S. 308.)

burfniß werben; er fand ihn in bem Bralaten Julio Acquaviva, ber im Jahre 1568 als papftlicher Legat an ben spanischen Sof fam; trat, wenn nicht alle Unzeichen trugen, in beffen Dienste und folgte ihm noch in bemfelben Jahre nach Rom. In einem folden Berhaltniß lag bamale nichts bemuthigenbes; selbst eble und vornehme spanische Jung= linge verschmähten nicht, in ben Häusern ber Bävste und Carbinale zu bienen; ber Trieb, die Welt zu feben, die erworbene Gonnerschaft und bie Aussicht auf fette Bfrunben verföhnten mit ber untergeordneten Stellung. - Die lebhaften Einbrude, welche biese erfte größere Reise auf ben Cervantes machte, geben fich noch in feinen fpatern Werfen fund. 3m Berfiles gibt er ben beiben Bilgern Beriander und Auriftela ben Weg burch Balencia, Catalonien, die Brovence, nach Italien, ben er anscheinend selbst genommen und be= lebt ihn mit ben eignen Anschauungen. Besonders muß ihn Catalonien gefeffelt haben, mas fich aus ben genauen Schilberungen bortiger Natur und Sitte in ber Galatea, ber Novelle las dos doncellas und bem Don Quirote schließen läßt.

Sein Aufenthalt in Rom war nicht von langer Dauer; aber nachhaltig in der Erinnerung. In einer seiner Rovellen (el licenciado vidriera) spricht er von "Rom, der Weltbesherrscherin und Königin der Städte. Wie man von den Klauen des Löwen auf seine Größe und Gewalt schließt, so erkennt man die von Rom an den Bruchstücken von Marmor, den gestürzten Bogen und zerstörten Bädern, den prächtigen Säulengängen und großen Amphitheatern, und an dem heiligen Strome, der seine Ufer durch zahllose Res

liquien von Märtyrern heiligt, die ihr Grab in feinen Wellen fanden."

Cervantes vertauschte nach furzem Weilen in bem haufe bes Bralaten bas ftillere Leben mit bem Solbaten= stande; "benn die Waffen", fagt er, "wenn gleich sie Jeben zieren, stehen boch vor Allen benen wohl, bie eblen Blutes find." Er biente unter ben spanischen Truppen, bie ba= male in Italien so zahlreich waren. Sein gewöhnliches Standquartier war Reapel. Bon hier fegelte er im Jahre 1571, als bas große Aufgebot zum Rampf bes Rreuzes gegen ben halbmond erscholl, nach Messina, bem Sammelplat ber verschiebnen Geschwaber. Er biente als gemeiner Solbat in ter Compagnie bes Diego be Urbina, folgte ber vereinigten Flotte unter Befehl bes Johann von Deftreich in die Gemäffer von Lepanto und nahm thätigsten Theil an dem Kampfe. Er lag bei'm Beginn ber Schlacht am Rieber frank, weshalb ihn ber Hauptmann und seine Ca= meraben überreben wollten, ruhig in ber Cajute zu bleiben; er aber erwiderte, er wolle lieber für Gott und feinen Ronig fterben, ale burch Reigheit feine Gefundheit erfaufen, und bat ben Befehlshaber, ihm einen Boften auf bem gefahrvollsten Blate anzuweisen. Dies warb gewährt unb nun fampfte er als einer ber Tapfersten unter ber Mannschaft bes Schiffes, bie allein 500 Turfen töbtete, bas Abmiralschiff von Alexandrien enterte und die Aegyptische Reichsfahne eroberte. Cervantes, bem heftigften Keuer ausgefest, warb von brei Schuffen getroffen , von zweien in bie Bruft, vom britten in bie linke Sanb, bie er burch biefe Zerschmetterung ganglich verlor. Statt aber biefe Berftummelung ju beflagen, rechnete er fie fich jur Bierbe,

"weil er fie bei ber glorreichsten Begebenheit, bie vergangene Jahrhunderte faben und funftig feben werben, bavonge= tragen habe" 92). Der benkwürdige 7. Oftober 1571 scheint immer ein Lichtpunkt unter ben vielen truben Grinnerungen feines Lebens gewefen zu fein; noch in feinen letten Jahren fagt er in ber Reise jum Barnag: "Dein Blick fiel auf die öbe Klache bes Meeres, bas mir die heroische That bes heroischen Don Juan gurudrief, wo ich mit bohem Soldatenruhm, mannhafter Tapferfeit und hochflopfender Bruft, wenn auch auf geringem Boften, Theil am Siege hatte." - Wie ausgezeichnete Tapferfeit er bewiesen haben muß, fann man baraus abnehmen , bag Johann von Deftreich, als er am Tage nach ber Schlacht einen Umgang burch bas heer hielt, ben Cervantes besonbers auszeichnete und ihm zu bem gewöhnlichen Solbe eine bebeutenbe Bugabe ju gahlen befahl.

Man weiß, wie wenig der Sieg verfolgt wurde. Der Feind der Christenheit lernte schon damals die kleinliche Gesinnung der christlichen Herrscher als seine treuste Bundesgenossin kennen: Philipp II. besahl seinem Halbbruder, nach Messina zurückzukehren, wo die siegreiche Flotte mit großen Festlichkeiten empfangen wurde. Servantes ward wegen seiner Bunden in's Hospital geschafft, blied auch, während die meisten Truppen in's Innere von Sicilien vertheilt wurden, in Messina; dis er im Frühling des solzgenden Jahres unter dem Regiment Figueroa von Reuein in den Archipel segelte, wo er an dem verunglückten Sturme auf Navarin Theil nahm. Die ganze Expedition scheiterte, und die Flotte kehrte im November nach Messina zurück.

<sup>•2)</sup> Prolog ju ben Novellen.

Der nun folgende Winter verging unter neuen Ruftungen; ber unerwartete Abfall ber Benetianer aber löfte bie Liga auf, und bie spanische Seemacht allein warb für einen Angriff auf bie turfische nicht genügend erachtet; um fie zu etwas zu gebrauchen, ward eine Erpedition gegen Tunis beschloffen. Der König bezwedte hierbei bloß bie Enthronung bes Aluch Ali ju Gunften bes Mulen Mahomet; Johann von Deftreich aber, ber ben Oberbefehl übernahm, hoffte, fich eine unabhangige Berrichaft in Africa zu gründen, wozu ihm die Vermittlung bes Bapftes zugefagt mar. Raum mar bie Flotte in Goletta gelandet, als Bewohner und Besatung von Tunis Stadt und Keftung verließen; baber genügte ein Regiment erprobter Solbaten, unter benen mahrscheinlich Cervantes mar, um beibe einzunehmen. Don Johann grundete ein neues Fort, nahm Biferta ein und fehrte, unter Burudlaffung eines Theile feiner Mannschaft, nach Sicilien gurud. Die Compagnie, bei welcher Cervantes ftanb, marb nach Sarbinien versett, blieb bort ben Winter von 1573 auf 1574, und ward bann in's Genuesische berufen, wo Unruhen ausgebrochen waren. Diese im Zaum zu halten, mar Don Johann von ber Lombarbei aus bemüht; hier aber hörte er von Ruftungen ber Turfen gur Wiebereroberung von Tunis und Goletta, schiffte fich und einen Theil seiner Truppen (Cervantes unter ihnen) in Spezia nach Reapel und Meffina ein, und fegelte von hier nach ber africanischen Rufte ab. Ein Orfan brachte jeboch feine Galeere bem Untergange nabe und trieb ibn an bie ficilianische Rufte gurud. Unterbeffen waren Goletta und Tunis nach tapferer Bertheidigung verloren gegangen; mit ihnen bie hoffnungen Don Johann's. Cervantes blieb unter bem Befehl bes Herzogs von Sesa in Sicilien, aber nicht lange mehr; theils von Sehnsucht nach dem Baterlande getrieben, theils mißmuthig über die geringe Anerkennung, die seinen Diensten geworden war, bat er im Sommer 1575 um die Erslaubniß, nach Spanien zurückzukehren. Diese ward ihm in ehrenvoller Weise. Don Johann, so wie der Herzog von Sesa versahen ihn mit Empsehlungsbriesen an den König, in denen sie auf Besörderung eines so verdienten Maunes brangen, der sich die Achtung seiner Vorgesetzten wie seiner Cameraden erworben habe 93).

In so hoffnungsreicher Aussicht bestieg Cervantes in Reapel die spanische Galeere el Sol; mit ihm sein Bruber Rodrigo. Aber das Wiedersehen der ersehnten Heimath lag ihnen ferner, als sie glaubten. Ihr Schiff gerieth am 26. September 1575 unter ein Algierisches Raubgeschwaber, ward nach tapferem Widerstande gekapert und als Beute nach Algier geführt. Cervantes siel, bei Vertheislung der Gefangenen, dem Dali Mami, einem griechischen Renegaten, zu. Dieser glaubte, wegen der bei ihm ges

<sup>\*\*)</sup> Die Erlebniffe mahrend feiner Kriegsbienste sowohl als feiner Gefangenschaft, zu ber wir nun kommen, hat Cervantes theilweife in die Rovelle vom Gefangnen eingestochten. Es ift aber ein Irrthum, in welchen die meisten feiner Biographen gefallen find, alle die romanshaften Begebenheiten, die bort erzählt werden, als so viele dem Cervantes selbst zugestoßene anzunehmen. Navarrete hat das Berdieust, diese verworrenen Darstellungen kritisch gesichtet und die Lebensgeschichte des Cervantes auf historische Documente gegründet zu haben. Ihm find wir durchgehends gefolgt; die Urkunden, auf die sich die Erzählung flügt, konnten hier nicht angeführt werden; sie sind in den Anhangen des trefslichen Ravarrete'schen Werfes vollständig abgedruckt.

fundenen Briefe an Philipp II., in seinem Sclaven einen ber vornehmsten driftlichen Ritter zu besitzen und überhäufte ihn, in ber Hoffnung, ein hohes Lösegeld zu erpressen, mit Mißhandlungen. Aber ber fühne Gervantes, statt sich einschücktern zu lassen, brütete über Plänen zur eignen sowohl, als zur Befreiung seiner Mitgefangnen, und ermunterte sie zu einem Fluchtversuche nach Oran; schon waren sie glucklich aus Algier entsommen, aber ein Mohr, ber sie zu führen versprochen, ward zum Berräther, und sie mußten zu schlimmern Mißhandlungen in den Kerter zurücksehren. Gervantes, als Anstister, ward am härtesten gestraft 94).

Einer ber Gefangenen, ber seine Freiheit erkauft hatte und nach Spanien jurudfehrte, überbrachte bem Bater bes Cervantes die Runde von bem Schickfal ber beiben ungludlichen Söhne. Der brave Greis verpfandete fogleich fein ganges Bermögen, nicht beachtend, bag er fich felbft und feine übrige Familie hierburch in die größte Dürftigfeit verfette, und fandte alebalb eine nicht unbeträchtliche Summe nach Algier. So wurden bie Sohne in ben Stand gesett. über ihre Kreilaffung zu unterhandeln; aber Dali Mami forberte fo hohes Lofegelb für Miguel be Cervantes, baß bieser bie Soffnung auf die eigne Befreiung vereitelt fab, und seinen Antheil an ben überschickten Mitteln an seinen Bruber Robrigo überließ, beffen Freilaffung er fo im Auauft 1577 bewirfte. Robrigo mußte bei feiner Abreife versprechen, die Ausruftung einer Flotte in Balencia ober auf ben Balearischen Infeln zu betreiben, die zur Befreiung bes

<sup>\*4) 3</sup>mel ahnliche Fluchtversuche ber Christensclaven schilbert er in bem Schauspiel el Trato de Argel.

Brubers und anderer Christensclaven an der Africanischen Rufte landen follte. Bur Bewertstelligung biefes Unichlags waren die Briefe eines vornehmen, in Algier gefangenen Spaniers aus bem Sause Alba behülflich. Cervantes hatte biefen Blan seit lange in folgender Art entworfen. Weftlich von Algier an ber Meerestufte lag ein Garten, ber bem Alcaiben Saffan gehörte. Der Auffeher biefes Grunbftude, ein Navarefischer Sclave, batte am entlegensten Buntte beffelben eine Sohle angelegt, in ber er, auf Veranlaffung bes Cervantes, schon seit bem Februar 1577 mehrere Chriften verftedt hielt. Nach und nach mehrte fich bie Bahl biefer Flüchtlinge und im September gelang es auch bem Cervantes, feinem herrn zu entfommen und fich zu ihnen ju gefellen. Er hatte ben Beitpunkt, wo bie versprochene Fregatte erscheinen mußte, richtig berechnet. Sie langte am 28. September an, hielt fich ben Tag über verborgen, na= herte fich in ber Racht bem Garten und gab ben Gefangenen bas erharrte Zeichen. In biefem Moment aber erhoben etliche Mohren, die zufällig in ber Rabe waren, einen Larmruf; die Fregatte zog fich zurud, machte balb barauf zwar einen zweiten Berfuch zur Landung, mar aber bei biesem vollends ungludlich und fiel ben Mohren in bie Hände.

Cervantes und seine Gefährten hofften noch, sich in ber Söhle verstedt halten zu können, bis sich neue Aussicht zur Flucht barbote. Aber ein Renegat, Namens el Dorador, ber von Anfang an in ihr Geheimniß gezogen war, verrieth sie an ben König Haffan, ber ein Recht auf alle entlaufene Sclaven zu haben behauptete, und die Gelegenheit, seine Kerfer zu füllen, begierig ergiff. Ein Trupp

Soldaten mußte den Garten des Alcaiden Haffen besehen, in die Höhle dringen und die Flüchtlinge gefangen nehmen. Gervantes erklärte augenblicklich, er habe die Uedrigen zur Flucht verleitet und sei allein straswürdig. Auf dies Gesttändniß ward er, mit Ketten beladen, unter Schmähungen und Mißhandlungen des türksischen Pöbels, vor den König geführt, der ihn bald mit List und Schmeichelworten, bald mit furchtbaren Drohungen zur Angabe seiner Mitschuldigen zu dewegen suchte. Es war nämlich darauf abgesehen, den Pater Jorge Olivar, Sclavenauslöser für die Krone Arasgon, in die Schuld zu verstricken. Aber Gervantes blieb bei der Versicherung, er sei der einzige Schuldige.

Unterbessen brang ber Alcaibe Hassan auf harte Besstrafung ber Flüchtlinge, und machte burch eigenhändige Erbrosselung bes Gärtners ben Ansang dazu. Gleiches Loos würde bem Cervantes und seinen Gefährten geworben sein, wenn nicht die Habsucht des Königs seine Graussamseit überwogen hätte. Die Rücksicht auf das zu erwartende Lösegeld erhielt den Gefangenen das Leben; aber sie wurden in einen scheußlichen Kerker geworfen und mit Mißhandlungen überhäuft. Die Schilderung, die Pater Haedo von der Beschaffenheit dieser Gefängnisse und von den Grausamseiten des Königs Hassan entwirft, erweckt Schauder. Der Kerker des Cervantes war einer der schlimmsten in ganz Algier.

In dieser trostlosen Lage, täglich Zeugen ber Mißhandslung ober Hinrichtung eines Gefährten, und stündlich demsselben Loose ausgeset, suchten die Gefangenen, meist Spanier, durch Erinnerungen an ihre schöne Heimath, durch Spiele und Tänze, wie ste jeder Spanier liebt, die Gesch. d. Lit. in Span. 1. Bo.

Drangfale ber Gegenwart ju erheitern. Gie ftarften fich an ben Großthaten ihrer Borfahren, bie fie mechfelmeife in Romanzen besangen, feierten bie heiligen Feste ihrer Religion, und ergötten fich an bramatischen Borftellungen. So allgemein war die Theilnahme an dem aufblühenden Schauspiel geworden, baß ein bunkler Sclavenzwinger zur Bühne ward; so tief waren die Comodien bes Lope be Rueba in's herz bes Volks gebrungen, bag Jahre lang bem Baterland Entfrembete ihre ichonften Stellen ju reci= tiren wußten 95). Und noch in anderer Beziehung steht ber Kerfer von Algier mit bem spanischen Theater in Berbindung. hier empfing Cervantes ben Reim ju zweien feiner Schauspiele, welche bie Leiben ber driftlichen Befangenen schilbern, und, zuerft von Lope be Bega in feinen Cautivos de Argel nachgeabmt, Beranlaffung zu einer Reihe ähnlicher Darftellungen gaben.

Das Berunglücken ber frühern Befreiungsversuche hatte ben Cervantes nicht eingeschüchtert; mit bem Ungemach stieg die Sehnsucht, es abzuschütteln; "benn die Freiheit," sagt er, "ist eins ber köstlichsten Güter, die ber himmel ben Menschen gab, und für sie, so wie für die Ehre, darf und soll man das Leben wagen; die Gefangenschaft aber ist das größte Uebel, das einen Menschen treffen kann." Ein Mohr wurde gewonnen, um Briefe des Gervantes an den Besehlshaber von Oran zu überbringen; durch diese sollte ein neuer Bersuch, sich und noch drei ans bere Gefangene zu befreien, eingeleitet werden. Allein der

<sup>\*5)</sup> Cervantes, los Baños de Argel, jorn. 3. — Mármol, Vida del P. Gracian, P. 2, c. 7, pag. 80. — Haedo, Diálogo \$°, f. 154.

Bote wurde aufgefangen und auf Befehl bes Königs Haffan gespießt, Cervantes aber als Aussteller ber gefundenen Briefe zu zweitausend Peitschenhieben verurtheilt; die Ausstührung bes letztern Spruches aber unterblieb auf vielfache Kürbitten für den edlen Sclaven; — eine Milbe, die um so auffallender war, als um bieselbe Zeit drei andere Spanier wegen eines ähnlichen Bergehens hingerichtet wurden, und die sich nur aus der Hochachtung erklärt, die ein großer Charafter in jeder Lage des Lebens erzwingt.

Ein neuer, noch umfaffenberer Blan, im Geptem= ber 1579 angelegt, ward burch einen Dominicanermond verrathen. Saffan, um die Gefangenen auf der That er= tappen zu können, ftellte fich, als wife er von nichts; bie Christen jedoch argwöhnten balb, daß ihr Blan verrathen fei. Ein Valencianischer, in Algier anfäffiger Raufmann. ber ben Chriften feine Beihulfe jugefagt hatte und nun für fein Leben und Bermögen gitterte, bot Alles auf, ben Cervantes zu schleuniger Flucht auf einem Schiffe zu beftimmen, bamit ihm bie Folter fein Geftanbniß abpreffen mochte. Aber diefer, unterbeffen ichon feiner Saft entkommen und im Saufe eines Freundes verstedt, verschmahte, fich allein zu retten und feine Benoffen in ber Befahr gurudzulaffen, suchte den Kaufmann zu beruhigen und schwur, weder Folter noch Tod sollten ihn zur Angabe seiner Gefährten zwingen. Unterbeffen marb in ben Stragen von Algier ein Befehl bes Sultans gur Auslieferung bes Sclaven Cervantes ausgerufen und jeder Behler beffelben mit bem Tode bedroht. Sogleich beschloß der Klüchtling seinen Freund von der Verantwortlichkeit zu befreien, und meldete fich bei'm Ronig. Diefer, um ihn befto mehr einzuschüchtern,

ließ ihm einen Strick um ben Hals legen und die Hände auf ben Rücken binden, als sollte er aufgefnüpft werden, und verlangte, als einzigen Weg zur Rettung, die Angabe seiner Mitschuldigen. Gervantes aber blieb sich gleich, versicherte beharrlich, er allein habe entsliehen wollen, und gab zulest noch vier Spanier als Theilnehmer an, die aber kurz zuvor schon ihre Freiheit erkauft hatten. Die Kürsprache eines dem Gervantes gewogenen Renegaten bewog den König noch einmal, dem Sträsling das Leben zu schenken; doch ließ er ihn in den Kerfer des Pallastes wersen, an Händen und Füßen sesseln und aus's schärsste bewachen.

Es flingt romanhaft und läßt sich boch nach vorlie= genden Zeugniffen 96) kaum bezweifeln, bag Cervantes nun einen Blan entwarf, ber alle übrigen an Rubnheit übertraf. Diefer ging babin, einen Aufstand ber Chriften= fflaven in Algier ju erregen, fich ber Stabt ju bemach= tigen und fie Philipp II. zu überliefern; und Cervan= tes scheint trop feiner ftrengen Saft Mittel gefunden zu haben, auf Ausführung bes verwegenen Anschlags hinguwirken. Wie weit bas Unternehmen gebiehen, ob es form= lich entbeckt und burch welche Mittel es vereitelt worden. ift nicht flar. Gewiß ift, bag König Saffan ben Cervantes als ben fühnften und unternehmenbften aller feiner Sclaven. von bem er bas Schlimmfte zu befürchten habe, fannte. "Um meine Sauptstadt, meine Sclaven und meine Schiffe au fichern," pflegte er zu fagen, "muß ich biefen verftummelten Spanier wohlverwahrt halten." Deffenungeachtet behandelte er ihn mit ungewöhnlicher Mäßigung. "Gin Ginziger," fagt

<sup>••)</sup> S. Navarrete, pag. 366.

Gervantes selbst, "kam gut mit ihm aus, ein spanischer Kriegsmann, Namens Saavedra, dem er, obgleich er Dinge that, die lange Jahre im Gedächtniß der dortigen Einwohner leben werden, und alle, um seine Freiheit zu erlangen, doch nie einen Stockftreich gab, noch geben ließ, noch ein böses Wort sagte, während Alle, und er selbst, mehr als einmal fürchteten, er werde ihn für das geringste von dem, was er that, spießen lassen.

Während so mannigfaltiger, aber vergeblicher Versuche bes Cervantes jur Wiedererlangung feiner Freiheit hatten feine Verwandten in Mabrid auf baffelbe Ziel hingearbeitet. Bas an eignen Mitteln fehlte, suchten fie burch Bermen= bungen bei'm Ronig zu erseten; zu biesem 3wed sollte ein Beugniß ber frühern Kriegscameraben bes Cervantes über deffen Berbienfte, und ein Empfehlungsschreiben bes Bergogs von Sefa behülflich sein. Rodrigo, der Bater, mar gestorben und hatte bie Seinen in bitterer Armuth gurudgelaffen; bie Unterftugung von Seiten bes hofes mar lau; und fo fonnte ben Sclavenauslösern, die im Mai 1580 nach 211= gier abgingen, nur eine geringe Summe jur Auslöfung bes ebelften Gefangenen mitgegeben werben. Saffan hatte unterbeffen die herrschaft von Algier an einen andern Pascha abtreten muffen und war nach Constantinopel zurudberufen worden. Gervantes war unter ben Gefangenen, bie er mitschleppen wollte, und befand fich schon auf einer fegelfertigen Galeere, ale bie Sclavenauslofer anlangten; feine Lostaufung alfo, wenn fie überhaupt geschehen follte, durfte nicht aufgeschoben werben. Das verlangte Lösegeld aber überftieg um mehr als bas Doppelte bie mitgebrachte Summe; enblich jeboch gelang es bem Bater Gil, einem ber Rebemptoren, theils die lettere durch Anleihen zu erhöshen, theils die Forderungen Haffans herabzustimmen, und Cervantes erhielt am 19. Septmber 1580 seine Freiheit.

Bevor er nach Spanien jurudfehrte, suchte er auf unwibersprechliche Beife eine Reihe von Berläumbungen, beren Opfer er geworden war, jurudzuweisen. Der Dominicanermonch nämlich, ber ben letten Fluchtversuch verrathen und baburch ben Sag aller Christen auf fich gelaben hatte, fuchte nun ben ungludlichen Ausgang jenes Unternehmens bem Cervantes aufzu burben und hatte verschiedne Beugen gur Aussage gegen ihn bestochen. Um jeben Berbacht dieser Art von vorne herein zu entfräften, erbat fich ber Verläumbete, ein gerichtliches Zeugniß von eilf feiner Mitgefangenen, fammtlich aus ben ebelften spanischen Familien. Ihre Aussagen enthielten einstimmig bie glanzenbsten Lobreben. Don Diego be Benavibes erklärte, gleich bei feiner Anfunft in Algier hatten ihm verschiedne Chriften den Cervantes als einen außerst trefflichen, eblen und tugenbhaften Mann bezeichnet, und er habe in ihm Bater und Mutter wiebergefunden. Luis be Bebrofa fagte aus, es feien gwar viele madere Ritter in Algier gewesen, aber feiner, ber seinen Mitgefangenen so viel Gutes erwiesen habe wie Cervantes; auch zeige biefer in allen Dingen eine gang eigne Anmuth, und sei so geiftvoll und gewandt, baß nur wenige Menschen ihm gleich zu ftellen seien.

Nachbem er so die Bosheit seines Berläumbers ent= fraftet, schiffte sich Cervantes am 22. Oftober ein "um," wie er sagt, "ber größten Freude entgegen zu eilen, die man in diesem Leben haben kann, nämlich ber, nach langer Ge= fangenschaft sicher und gesund in's Baterland zuruckzu=

kehren; benn es gibt", fügt er hinzu, "auf Erben keine Freude gleich ber, die verlorene Freiheit wieder zu gewinnen."

In ber Beimath angelangt, zwang ihn bie Durftigfeit feiner Familie, von Reuem Kriegsbienfte zu nehmen. Er trat unter bie spanischen Truppen, die bamals bas immer noch nicht völlig unterworfene Portugal befest biel= ten, und unter benen sich auch sein Bruder Robrigo be= fand; nahm mit ihm in ben Jahren 1581 und 1582 an den Expeditionen gegen die Azoren Theil und half im Sommer 1583 bie Infel Terceira erobern und bie letten Anhanger bes Briors von Ocrato gerftreuen. Genauere Nachrichten über biesen Theil seines Lebens mangeln; in benselben Jahren scheint er auch eine Zeit lang in Dran geftanden zu haben, und mahrend feiner verschiednen Aufenthalte in Bortugal in ein Liebesverständniß mit einer bortigen Dame getreten zu sein, beffen Frucht eine Tochter, Isabel be Saavebra, mar.

Der Lärm bes Kriegs vermochte die Muse nicht zu verscheuchen, vielmehr scheint um diese Zeit die Liebe zur Poeste, der er selbst in den Kerkern von Algier nicht ganz untreu geworden war 97), mit neuer Stärke in Cervantes erwacht zu sein. Im Drange des bewegten Soldatenlebens hatte er einen Schäferroman, Galatea, gedichtet, der noch wenig originelle Schöpfungskraft verrieth und sich nicht eben glücklich an die Werke des Montomayor und Sil Poloschloß. Die Galatea erschien gegen Ende des Jahres 1584. Um diese Zeit befand sich Cervantes in Esquivias, wo ihn die Liebe zu einer Dame von angesehener Familie

<sup>• &</sup>quot;) Daß Cervantes in Algier Verfe gemacht hat, geht aus bem Beugniß bes D. Antonio be Sosa hervor; bei Navarrete, E. 56.

fesselte; sie hieß Dosia Catalina be Palacios Salazar y Bozmebiano; wann er sie kennen gelernt, und ob er sie unter dem Namen Galatea geseiert hat, muß dahingestellt bleiben; er vermählte sich mit ihr am 12. December 1584, trat aus dem Kriegsbienst und ließ sich in Esquivias nieder.

Die Rabe von Mabrid erlaubte ihm häufige Reisen borthin, brachte ihn mit verschiebnen namhaften Dichtern in freundschaftliche Berbindung und führte ihn in bas li= terarische Leben ber hauptstadt ein. Wahrscheinlich marb er Mitglied einer jener poetischen Afabemien, bie, ben italienischen nachgebildet, schon unter Carl V. in Spanien entstanden waren. Die gewonnene Duge verstattete ihm, sich mit gangem Eifer ber Production zu wihmen, und Diese ber bramatischen Boefte juguwenben, vereinigten fich außere Umftanbe mit bem inneren Drange; benn bie Sorge für ben Unterhalt feiner Familie nothigte ihn, feine literarische Thätigfeit zur Erwerbsquelle zu machen; nitche aber versprach bei bem ftark erwachten Sange bes Volks zum Theater beffern Ertrag, ale bie Abfaffung brauchbarer Buhnenftude. Das frühfte seiner Schauspiele, el trato de Argel, scheint fcon balb nach feiner Rudfehr aus Algier, etwa im Jahre 1581, jur Darstellung gekommen zu sein. hieran reibte fich sodann, vornämlich seit 1584, noch eine beträchtliche Bahl anderer Dramen, beren Aufführung, nach mehrfachen Beugniffen, bebeutenben Erfolg hatte 98).

Deffenunerachtet reichte ber Ertrag bes Comobien= schreibens für ben Unterhalt bes Gervantes und seiner Ka=

<sup>\*\*)</sup> Suarez de Figueroa, Plaza universal. — Rojas l. c. Cervantes Pról. à las Com. und Viage al Parnaso.

milie nicht aus. Der unglückliche Dichter bewarb sich, um seiner Noth abzuhelsen, um ein Steuereinnehmeramt im spanischen Amerika, dem letzten Justuchtsort der Berzweisfelten, wie er selbst sagt; mußte sich aber mit einer untersgeordneten und sehr wenig einträglichen Stelle als Prosviantcommissär für die Indische Flotte begnügen, in welscher Eigenschaft er im Jahre 1588 nach Sevilla übersiedelte. Mit diesem Jahr endet denn die erste Periode seiner Thästigkeit für's Theater, auf die wir unten zurücksommen werden.

Sein Aufenthalt in Sevilla dauerte minbeftens gehn Jahre, und wurde nur durch fleinere Reisen nach verschiednen Ortschaften Andalustens und eine einzige nach Mabrib unterbrochen; neben feinen hauptgeschäften wurde er ju Zeiten mit ber Eintreibung von Steuern beauftragt, und arbeitete nebenbei noch als Sachwalter verschiebner Brivatleute. Wie hemmend bergleichen Geschäfte auch für seine dichterische Thätigkeit sein mußten, so blieb ber Aufenthalt in Sevilla boch nicht fruchtlos; biefe herrliche Stadt, die prachtvollste und bamale volfreichste von gang Spanien, ber Stavelplat ber Amerikanischen Reichthumer, bot in dem Leben und Treiben ihrer Bewohner ein reiches Feld zu Beobachtungen bar, die hauptsächlich in den trefflichen Novellen Rinconete und Cortadillo und "ber eifer= süchtige Estremaburer" niebergelegt wurden. Die lebenvollen Schilberungen Anbalufischer Bolfbeigenthumlichfeiten, bie fich in fast allen Werfen bes Cervantes finden, fonnten auch nur aus eigner Beobachtung hervorgeben; überhaupt ift ber eigenthumliche Ton, ber feine folgenben Dichtungen vor ben fruhern charafterifirt, ber anmuthige Scherz, bie

leichte Ironie, in benen er Meister wurde, jum Theil bem Leben in dieser Provinz und dem Umgange mit ihren geistvollen und muntern Bewohnern zuzuschreiben.

Aber eine frankenbe Beschuldigung follte biefe Beit fei= nes Lebens verbittern. Er hatte nämlich einen fleinen Boften von eingetriebenen Belbern einem Cevillanischen Raufmann gur Zahlung'in bie Staatstaffe anvertraut; biefer aber unterschlug sie und verschwand, und so ward ber arme Cervantes, unvermogent, bie fleine Summe aus eignen Mitteln zu erseten, ber Beruntreuung öffentlicher Gelber beschulbigt, gefangen genommen, und erft, nachbem es ihm gelungen mar, Burgschaft zu ftellen, wieber in Freibeit gesett. Bon 1598 an fehlen und für vier Jahre alle urfundlichen Rachrichten über fein Leben. Geine frühern Biographen nehmen an, er habe um biese Zeit in ber Mancha gelebt, ergablen von einem Streit, ben er in bem Städtchen Argamafilla gehabt, von einer Befangenschaft daselbst, mährend welcher er den Don Quirote begonnen haben foll, und Aehnliches. Die Grundlage, worauf fich Diese Annahmen hauptsächlich stügen, sind die Traditionen. die fich in der Mancha felbst erhalten haben. Nimmt man bie genaue Renntnig ber Localitäten jener Gegend hinzu. bie fich in bem Quijote zeigt, so gewinnt die Bermuthung, baß Cervantes einen Aufenthalt baselbst gemacht, einige Wahrscheinlichkeit, wenn auch bie Beit und bie nahern Umftande beffelben hypothetisch bleiben. Mit Sicherheit aber fann man annehmen, bag er in biefen Jahren jenes herrliche Werk, die Zierbe nicht bloß ber Spaniichen, sonbern ber Europäischen Literatur, entwarf und gum Theil ausführte.

Bu Anfang bes Jahres 1603 begab er fich an ben hof von Balladolib, theils um die ermähnten Anschulbi= gungen, die um biese Beit wiber ihn erneuert murben jurudjuweisen, theils um feine gerechten Anspruche auf Belohnung langjähriger Dienste geltenb zu machen. Jenes scheint ihm gelungen ju fein; bieß miggludte fo vollfommen, baß er alle ferneren Bunftbewerbungen aufgab und fortan nur von ber Führung von Geschäften die ihm Privatleute anvertrauten, und vom Ertrage feiner Schriften lebte. Der Don Quijote erschien ju Anfang bes Jahres 1605; aber bas Auffehen, bas er in gang Spanien, ja Europa erregte, wirkte nicht auf Berbefferung ber Lage feines Urhebers zurud, und zog ihm überdieß vielfältige Angriffe ju, theils von übelwollenben, wenn auch geiftreichen Dichtern, wie Gongora, Chriftoval Suarez be Figueroa und Estevan Manuel be Villegas, theils von bem heer ber blinden Anbeter bes Lope de Bega, der in dem Gespräch mit bem Canonicus nicht mit bem unbeschränften Lobe überschüttet worben mar, bas fie verlangten. Mit Unrecht jeboch hat man bem Lope felbft Feindfeligkeit gegen feinen großen Zeitgenoffen Schuld gegeben, wie fpater ausführlich gezeigt werben foll.

Im Jahre 1606 wurde der Hof nach Madrid zurudsverlegt; um eben diese Zeit scheint sich Cervantes mit seiner Familie daselbst niedergelassen zu haben. Der allgemeinen Sitte jener Zeit gemäß, der selbst die ersten Magnaten des Reichs, wie z. B. der Herzog von Lerma, Folge leistezten, trat er in eine geistliche Brüderschaft. Seine äußeren Umstände besserten sich in nichts. Der nun schon bejahrte Dichter lernte immer mehr resigniren, und suchte in tieser

Burudgezogenheit, in treuer Pflege ber geliebten Poefie ben Undanf ber Welt zu vergeffen. 1612 erschienen die zum Theil schon in Sevilla, zum Theil erst jest entstandenen Novelas exemplares, die auch mit der Geschichte bes Theaters in so fern zusammenhängen, als sie zahlreichen Schauspielbichtern Stoff für ihre Dramen gegeben haben 99).

••) Folgendes Bergeichniß wird fich leicht noch verwollftanbigen laffen :

Die Gitanilla de Madrid erzeugte zwei gleichnamige Stude von Montalvan und Sotie;

bie Ilustre fregona eins unter gleichem Titel von Lope be Bega, zwei andere von Vicente Esquerdo und Canizares, und die Hija del Mesonero von Diego de Figueroa y Cordoba;

Der licenciado vidriera bas gleichbenannte von Moreto;

die Señora Cornelia das Schausviel Quien dá luego dá dos veces, von Tirso de Molina;

ber zeloso Estremeno zwei eben fo betitelte von Lope und Montalvan;

bie fuerza de la sangre das gleichnamige von Guillen be Caftro.

Bon ausländischen Dramatifirungen biefer Novellen führe ich an: La force du sapg, von Hardy.

L'amant libéral von Bouscal und de Beys nach bem Amante liberal.

Gine gleichnamige Tragicomebie von Scudery.

Die deux pucelles von Rotrou nach ben dos doncellas bes Cervantes.

The spanish gipsy von Middleton und Rowley nach ber gitanilla und ber fuerza de la sangre;

Love 's Pilgrimage von Beaumont und Fletcher nach ben dos doncellas;

The chances von benfelben nach der Senora Cornelia.

Der D. Quijote hat zu folgenden Schausvielen Anlaß gegeben: D. Quijote de la Mancha von Guillen be Castro; ein gleichnamiges (nicht mehr vorhandenes) Stud von Calberon; Los invencibles heBald barauf folgte die Reife jum Barnag, ein munberbared Werk, bas neben vielen treffenben und geiftvollen Urtheilen, neben Stellen von hohem poetischem Schwunge andere enthält, die nur versificirte Bergeichniffe spanischer Dichternamen find. Gin Anhang in Brofa bezwectte, auf bie älteren vergeffenen Theaterstude bes Berfaffers wieber aufmerksam zu machen, Schausvieler und Bublicum als undankbar anzuklagen und einige in den letten Jahren gedichtete Schauspiele zu empfehlen. In der Hoffnung, von Neuem auf ben Theatern ber hauptstadt ju glangen, hatte er verschiedne Comodien und Zwischenspiele verfaßt und fich bemüht, fie jur Aufführung ju bringen; boch umsonst; fein Schausvieldirektor wollte sie. Um sie nicht gang ungenütt zu laffen, bot er fie bem Buchhandler Billaroel jum Berfaufe an, biefer aber erflarte ibm anfanglich, von seiner Brosa laffe sich viel erwarten, von seinen Bersen nichts; gab jedoch julest nach und brudte im Jahr 1615 ben Band Comodien und Entremefes, ber ju fo munberlichen Sypothesen Unlag gegeben hat.

Um diese Zeit erregte ein seltsames literarisches Product in ganz Spanien Aufsehen. Es war eine Fortsetzung des Don Quirote von einem gewissen Avellaneda, hinter welchem Ramen sich wahrscheinlich ein Aragonischer Geistlicher und Comödiendichter verstedte. Dieser falsche

ches de D. Quijote von Francico de Avila (im 8. Bande von Lope's Theater); El curioso impertinente von Guillen de Cafiro; Las Bodas de Camacho von Melendez Baldes; D. Quichotte de la Manche, deux parties, von Guérin de Bouscal; Sancho Pança von Du Fresny; le Curieux impertinent, von de Brosse, eine ebenso betitelte Comodie von Destouches und Sancho Pança, gouverneur von Dancourt.

Don Quirote war nicht ohne Geist und Ersindungsgabe geschrieben, enthielt aber die bösartigsten Schmähungen gegen den so unendlich überlegenen Berfasser des ächten. Gervantes antwortete auf diesen leidenschaftlichen Angriff burch den zweiten Theil seines Romans, deffen Gediegensheit selbst seine Feinde verstummen machte. Die edle Mässigung, die er in dieser, wie in andern Streitigkeiten beswahrte, verdient als Muster aufgestellt zu werden.

Der zweite Theil bes Don Quijote mar bas lette Wert, bas Cervantes felbft herausgab; aber feine Schopferfraft war nicht verstegt. Die Unterftugung, bie ibm von zwei ebelmuthigen Magnaten, bem Grafen von Lemos und bem Erzbischof von Tolebo, Don Bernardo be Sanboval y Rojas, zu Theil ward, machte die letten Jahre feines Lebens ju ben gludlichften und gab ihm volle Duge jur Ausführung feiner bichterischen Entwurfe; biefe maren eine Fortsetzung Der Galatea, ein Luftspiel el engano à los ojos; zwei Werfe, beren Ratur unbefannt ift, el Bernardo und las semanas del jardin, und ber Roman Berfiles und Sigismunda; nur bie lette biefer Dichtungen hat une bas Schicffal gegonnt. Cervantes gab bem Berfiles ben Borzug vor allen seinen Werken; bas allgemeine Urtheil hat anders entschieden; aber was man biesem Werfe auch vorwerfen möge, man wird nicht umhin fonnen, es anzustaunen; ber achtunbsechszigjährige Greis, ber eine Dichtung von so überreicher Phantafie hervorzubringen vermochte, barf wohl, nach bem Calberonischen Bilbe, mit einem Bulfan verglichen werben, ber unter feiner Schneebede feurige Strome birgt.

Er hatte ben Berfiles gegen ben Frubling 1616 be-

endigt; fein Gesundheitezustand war um biefe Zeit Beforgniß erregend; er hoffte Befferung von Beranderung ber Luft und trat eine Reise zu seinen Berwandten nach Esquivias an. Aber das Uebel verschlimmerte fich; er sah den Tod voraus, und wollte zu Hause sterben. Die Rud's reise nach Madrib gab ihm Stoff zu jener zugleich launi= gen und rührenben Vorrede feines Romans. Alle Soffnung zur Wiedergenesung verschwand; er empfing bie lette Delung, schrieb noch auf bem Sterbebette ben wißigen Brief an ben Grafen von Lemos, ber fich vor bem Berfiles befindet, und ftarb am 23. April 1616 im 69. Lebensjahr. Still und ohne Geprange ward er bestattet; nicht einmal ein einfacher Denkstein bezeichnet seine Grabstelle, und erft in den letten Jahren ift bas Andenken bes Mannes, ber mehr als bie Ronige und Großen feiner Zeit für ben Ruhm Spaniens gewirft hat, burch ein Monument geehrt worben.

Die Thätigfeit bes Cervantes im bramatischen Fach zerlegt sich, wie schon im Laufe bes Obigen flar ward, in zwei verschiedne Perioden, beren erste die Zeit unmittelbar nach seiner Rücksehr aus Algier bis zu seiner Verseyung von Madrid nach Sevilla (1581—1588) begreift, die zweite mindestens zwanzig Jahre später beginnt und bis an den Ausgang seines Lebens reicht. Zwischen beide fällt dann ein Zeitraum, der die dramatische Muse des Dichters zwar seiern sah, denselben jedoch in einer eigenthümlichen fritischen Stellung zur damaligen Schauspieldichtung zeigt und insofern in der Theatergeschichte nicht unberückschigt zu

laffen ist. Nur die erste dieser Perioden gehört, streng genommen, in die Gränzen des vorliegenden Buchs; des Zusammenhangs wegen scheint es jedoch angemessen, hier, der Zeitordnung vorgreisend, sogleich auch die Betrachtung ber folgenden anzureihen.

Bevor Cervantes im reiferen Mannesalter bie eigen= thumliche Sphare ber Dichtung eroberte, in ber fich ber Reichthum seines Talentes am freisten entfalten konnte. hatte er zahlreiche Bersuche in fast allen Gattungen ber Poefie gemacht. Sein leicht erregbarer, nach ben verschiebenften Richtungen bin in Bewegung gesetter Beift beburfte ber Unftrengung, um fich jur Gelbftftanbigfeit burchzuarbeiten. Durch zwei Schäferromane nach bamaligem Mobegeschmack stellte er sich in die Reihe ber Rachahmer bes Montemanor und Gil Polo, burch zahlreiche, nun verschollene, Romanzen und lyrische Gebichte unter bas Beer von Poeten, die ohne hervorragende Eigenthumlichfeit in ben einmal gangbaren Formen fortbichteten. Seine Aufmerksamfeit und Productivität auch auf bas Drama zu lenken, famen verschiedne Umftante jusammen. Er hatte schon als Kind ben Aufführungen bes Lope be Rueba beigewohnt und mar Zeuge ber Wirfungen gewesen, Die felbft untergeordnete Broducte burch bie lebendige Darftellung bervorzubringen vermögen; die Theater von Madrid, Die er später in ber Rabe ju beobachten Gelegenheit hatte. boten genug Veranlaffung zu ähnlichen Wahrnehmungen bar. Schon bieß genügte, seinen aufftrebenden, nach einer ehrenvollen Stellung in ber vaterlanbischen Literatur und nach Einfluß auf die Nation begierigen Geift auf die Bubne hinzuweisen. Der Beifall, mit bem fein erftes Stud aufgenommen wurde, ermuthigte ihn jum Fortschreiten auf ber betretenen Bahn; die Werke bes la Cueva, Artieba und Birues zeigten ihm ben Weg, auf bem zu einer höheren literarischen Ausbildung bes Drama's ju gelangen mar; ber Aufenthalt in ber Nachbarschaft ber hauptstadt und bie Sorge für bas Fortfommen seiner Familie traten binzu, seine Berbindung mit bem Theater zu befestigen; und fo lieferte er mit ungemeiner Productivität binnen weniger Jahre amangig bis breißig Comodien, die fich fammtlich einer gunftigen Aufnahme zu erfreuen hatten 100). Die Saft, mit ber biefe Arbeiten verfaßt fein muffen, und ber nachläffige Ton, womit in ber unten citirten Stelle von ihnen gerebet wirb, fonnten auf die Bermuthung führen, ber Berfaffer habe mit benfelben feine höheren, über ihre momentane Bestimmung hinausreichenben Absichten gehabt. Berschiedne andre Stellen seiner Schriften beweisen jedoch bas Gegentheil 101). Noch in seinen späteren Lebensjah= ren, als fein Ruf in einem anderen Literaturgebiete langft

<sup>100) &</sup>quot;Die Darstellung der Schauspiele erreichte einen hohen Grad von Bollkommenheit, seit man auf den Theatern von Madrid meinen Verkehr von Algier und meine Zerstörung von Numantia spielen sah, so wie die Seeschlacht, worin ich mich unterstand, die Schauspiele von fünf Jornadas, die sie bald dahin gehabt, auf drei zu reduciren. Ich zeigte, oder (um besser zu sagen) ich war der Erste, welcher die verborgnen Gedanken und Einbildungen der Seele darstellte, indem ich unter allgemeinem und freudigem Beisalle der Zuschauer allegorische Personen auf die Bühne brachte. Ich schrieb in dieser Periode gegen zwanzig die dreißig Schauspiele, welche sämmtlich aufgeführt wurden, ohne daß man sie mit einer Opfergabe von Gurken oder sonstigen wersbaren Dingen bedacht hätte. Sie durchliesen ihre Bahn ohne Pseisen, Geschrei und Toben."

<sup>101)</sup> Viage al Parnaso, adjunta. — D. Quijote, P. I., cap. 48 Sefc. d. d. Lit. in Span. I. Bb.

fest stand, spricht er mit Wohlgefallen von den bramatischen Bersuchen seiner Jugend und scheint einen Theil seines Dichterruhms auf sie gründen zu wollen; und dürsen wir dies Selbstgefühl als einen Maaßtab für den Werth jener Productionen ansehen, so muß die Sorglosigkeit um so mehr beklagt worden; womit er die Ausbewahrung derselben durch den Druck vernachlässigt und die Nachwelt außer Stand gesett hat, seine Verdienste als Dramatiser in ihrem ganzen Umsang zu würdigen. Nur einem günstigen Zussall wird es verdankt, daß wenigstens zwei seiner ältern Schauspiele handschriftlich dem Untergang entronnen sind und zu Ende des vorigen Jahrhunderts im Druck erscheisnen konnten.

Das erste berselben, ol trato de Argel, ist ohne Zweisel bas frühste des Cervantes, und wenn nicht schon, wie Bellicer und Navarrete annehmen, während der Gessangenschaft in Algier, doch gewiß unmittelbar nach der Rückstehr von dort aus den frischen Erinnerungen an die erduldesten Leiden geschrieben 102). Wir haben hier ein rührendes und ergreisendes Gemälbe von den Drangsalen der Christensclaven, die der Verfasser in nächster Nähe gesehen und mitempfunden hatte, aber vom Drama nicht viel mehr als den Namen; denn die verschiednen Gruppen und Situationen, in welche die Handlung zerfällt, sind durch einen sehr spärlichen Faden des Interesses mit einander verbunden. Den Mittelpunkt des Interesses bildet die Liebe des Aurelio und der Silvia, die sich Beide zu Algier in

<sup>102)</sup> Rojas nennt es als gleichzeitig mit ben Schauspielen bes la Eueva.

ber Sclaverei befinden. Aurelio wird von feiner Gebieterin Bara, ber Krau bes Renegaten Jauf, geliebt, und biese wendet, mit Sulfe ihrer Freundin Fatima, alle ihre Runfte an, um ihn zu verführen; aber er bleibt ftanbhaft. Dies wird in ber erften Scene geschilbert. Dann treten ein Baar andre Sclaven, Saavebra und Bebro Alvarez, auf und schildern die Leiden ihrer Gefangenschaft. 3zuf beaufragt ben Aurelio, Silvia ju seinen Gunften ju ftimmen und Aurelio stellt fich, ale wolle er ben Auftrag ausführen. Die folgende Scene stellt mit lebhaften Farben ben Sclavenmarkt und ben Jammer bes Gefangenenverfaufs bar. hierauf feben mir, wie Katima eine Zauberbeschwörung an= stellt, um Aurelio ber Zara geneigt zu machen. Gine Furie erscheint und verfündigt, daß nur die Rothwendigfeit und bie Belegenheit ben Starrfinn bes Chriften brechen Diese allegorischen Figuren erscheinen benn auch und suchen den Aurelio williger zu machen, richten aber nichts aus. Dann fieht man ben Bebro Alvarez, welcher seinem Rerfer entflohen ift, in ber Bufte, wo er ben Weg verloren hat und ermattet niederfinft. Er ruft die heilige Jungfrau an, und fieht alsbalb einen Löwen erscheinen, ber sich ihm zur Seite niederlegt und ihm bann poran= schreitet, um ihm den Weg zu zeigen. Am Schluffe wird in Algier die Ankunft des Fray Juan Gil, eines spani= ichen Sclavenauslofers, angefündigt, und Aurelio , Silvia, Saavedra (Cervantes) und die übrigen Gefangenen werfen fich betend, in ber hoffnung, erlöft zu werben, auf bie Rnice. - Der Anfanger in ber Runft gibt fich in diefem Stude überall kund, und die Achtung für ben großen Namen bes Berfaffers fann uns nicht abhalten,

ben Trato de Argel tief unter die gleichzeitigen Leistungen des la Eueva zu stellen. Aber was dem Werke an dramatischem Gehalt und poetischem Werth abgeht, um für ein Kunstwerf gelten zu können, das ersetzt es durch ein anderes Interesse, vor dem alle Kritis verstummen muß. Denn wer vermöchte sich dem Eindruck zu verschließen, den diese Schilderung der eignen Leiden durch den schwergesprüften Dichter hervorrusen muß? Wer kann die Scenen, wo er sich selbst unter dem Namen Saavedra auf die Bühne bringt, ohne Theilnahme und Kührung lesen? Und wer wird nicht den redlichen Eiser anerkennen, mit dem er seine Mitbürger für die Auslösung der in Algier gefangesnen Christen zu begeistern sucht? Selbst die vielen prosaischen Jüge in dieser Darstellung erregen unsere Theilsnahme nur um so mächtiger.

Ein ganz anderer Geift, der Geift ächtester Poeffe spricht aus der Rumantia. Wenn dieses Gedicht, wie angenommen werden muß, nicht viel später als das vorige verfaßt ist <sup>103</sup>), so muß man zugestehen, daß der Verfasser binnen Rurzem Riesenfortschritte gemacht hat. Daß die Rumantia, wie behauptet worden ist, ein in der ganzen spanischen Literatur einzig und isolirt dastehendes Werk sei, widerlegt sich zwar durch genauere Kenntniß des älteren Theaters, denn sie zeigt in Form, Styl und der ganzen

<sup>102)</sup> Die Numantia besteht, nach ber alteren Beise, noch aus vier Jornabas, während die Batalla naval schon die neue Eintheis lung in drei befolgte. Cervantes machte, wie wir sahen, Ansprüche, Ersinder dieser Eintheilung zu sein; um aber dies mit einigem Ansichein von Recht thun zu können, mußte er sie mindestens gleichzeitig mit Birues, also wohl nicht später als 1585, zuerst angewandt haben.

Behanblungsweise nahe Verwandtschaft mit den Schauspielen bes Juan be la Cueva, und bie nächste mit beffen Saco de Roma; aber bag fie alle Berfe bes Sevillani= ichen Dichters bei weitem überragt, fann nicht in Abrede gestellt werben. Es war ein gewagtes Unternehmen, die Berftorung ber alt-spanischen Feste Rumantia, einen mehr fur's Epos geeigneten Gegenstand, jum Bormurf eines Drama's, eine ganze Stadt und ihre Bewohner zu beffen Belben zu machen; und nur einer freien, in bie Weise ber lprischen und epischen Dichtung gleich start hinübergreifenden Form bes Schauspiels fonnte es überhaupt ge= lingen, biefen Stoff zu bewältigen. Der Berfaffer wird also nicht zu tabeln sein, bag er bie Charactere in gang allgemeinen Zugen gehalten und bie Handlung in verschiebene Situationsbilber zerlegt hat, die burch fein anderes Band, ale durch ihren gemeinsamen Bezug auf bas Schidfal von Numantia, mit einander zusammenhängen. Einheit bes Intereffes ift burch die Gruppirung alles Ein= gelnen um biefen gemeinsamen Mittelpunkt genugsam aufrecht erhalten, und ber Dichter hat nicht verfaumt, bie Theilnahme ftets auf benfelben Bunft hinzulenken. Rein Umftand, ber Bewunderung, Entseten und Mitleib hervor= bringen fann, ift vergeffen; ber aufopfernbe Belbenmuth der Burger, die Wehklagen verhungernder Kinder, die Berzweiflung ber Mutter, die unheilvollen Vorbedeutungen bei bem Suhnopfer, die Wieberaufweckung eines Todten burch Baubersprüche und seine bufteren Brophezeiungen; alle biese Buge mit ber endlichen Katastrophe, wo sich ein ganzer Bolksstamm unter ben rauchenden Trummern ber Bater= stadt begräbt, bilden ein Gemälde von erschütternder und hochtragischer Wirkung. — Wie kuhn und großartig nun bas Ganze auch gedacht, wie ebel und feurig größtentheils die Darstellung ist, so lassen sich doch einzelne Flecken nicht verkennen, die dem Werke einigen Eintrag thun. Dahin soll zwar die Einführung der allegorischen Figuren, auf die sich Cervantes so viel zu Gute thut, nicht undes dingt gerechnet werden, denn es ist einzuräumen, daß sie hier im Allgemeinen besser angebracht ist, als im Trato de Argel, und daß wenigstens die Scene, wo Hispania und der Flußgott Duero die fünstigen Schicksale des Baterlanzbes verkündigen, ihre Wirkung nicht versehlt; wohl aber die ermüdende Gedehutheit des ersten Aktes und die Einssechung der Liedesscenen zwischen zwei jungen Rumanztinern, die, obgleich an sich schön gedacht, sich nicht recht mit dem Tone des Ganzen verschmelzen wollen.

Sieht man von biesen einzelnen Uebelständen auf die hervorragenden Borzüge der Rumantia zurück und läßt zugleich die frühe Entstehung dieser Tragödie nicht außer Acht, so erscheint der Berlust der übrigen dieser älteren Stücke des Cervantes, die sein Talent ohne Zweisel in noch höherer Ausbildung zeigen würden, besonders bestagenswerth. Namentlich wäre man auf die Consus begierig, deren sich der Versasser an mehreren Stellen rühmt, indem er sie als eine gute unter den besten Comedias de capa y espada bezeichnet. Die Titel der übrigen, insoweit wir davon Kenntnis haben, sind: la batalla naval (vermuthlich die Schlacht von Lepanto), la Jerusalen, la gran Turquesca 104), la Comedia de la Amaranta

<sup>104)</sup> Die Annahme, Diefe Comodie fei ibentifch mit ber fpater

o la del Mayo, el bosque amoroso, la unica y bizarra Arsinda. Bielleicht baß ein gunstiger Zufall einmal wieser zur Entbedung bieser Comödien und so zur Ergänzung einer fühlbaren Lude in ber spanischen Literaturgeschichte führt. Die späteren Werfe unseres Dichters, in benen er seine Selftständigkeit einer fremden Manier ausopferte, versmögen in dieser Hinsicht keinen Ersatz zu bieten.

Der Zeitraum, welcher biese späteren Schauspiele bes Cervantes von ben früheren trennt, fällt ziemlich genau mit einer ber wichtigften Epochen ber Theatergeschichte gu= fammen, jener nämlich, in welcher fich die neuen, eigen= thümlichen und sehr bestimmt ausgeprägten Formen bes Drama's, die ber spanischen Nationalcomodie von nun an für anderthalb Jahrhunderte eigen blieben, zuerst entwickelten und festen Fuß auf ben Buhnen faßten. Gleich nach ber Entfernung unferes Dichters von Mabrid war Lope be Bega aufgetreten und hatte schon burch seine ersten bramatischen Versuche bie Gunft bes Bublicums bergestalt gewonnen, bag er ale Sieger über alle feine Borganger und Zeitgenoffen gelten konnte. Die Geniglität feiner Erfindung, die Leichtigkeit feiner Darftellung und feine an's Unglaubliche granzende Fruchtbarkeit machten ihn bald jum Alleinherricher ber Buhne; andere begabte Manner faumten nicht, die von ihm eröffnete Bahn bes Erfolges zu betreten; und in Rurzem bestimmten sich burch biese Schule Beift und Form aller Gattungen bes Schauspiels in ber Art, daß ber Nationalgeschmack nichts mehr auf ben

gebruckten Gran Sultana, ift irrig, ba bie lettere fich auf ein erft zu Aufang bes fiebzehnten Jahrhunderts vorgefallenes Ereigniß grundet (S. Navarrete, Vida de Cervantes, S. 360.)

Prettern bulbete, was fich nicht biefer Weise anschloß. So waren benn felbst bie besten, noch furg guvor bewunberten Stude in anderem Styl über ben glänzenden Erfol= gen ber neueren balb vergeffen, und wer seinen Ruhm als Schausvielbichter behaupten wollte, mar genothigt, ben Korberungen bes Bublifums nachgebend, die neue Richtung einzuschlagen. Cervantes, bem Mittelpunkt biefes Strebens entrudt, und überdieß mit anderen Arbeiten beschäftigt begnügte fich, ftatt mit ben Theaterhelben bes Tages in Wettkampf zu treten, bei ber weiteren Entwicklung ber bramatischen Runft zunächst mit ber Rolle eines Zuschauers und Beurtheilers. Die ausführlichste und bei weitem wichtigfte unter ben verschiebnen Stellen feiner Schriften in benen er seine hierauf bezüglichen Unfichten niebergelegt bat, findet fich im 48. Cavitel bes Don Quijote. ftellt fich bier in offene Opposition mit ber Richtung bes öffentlichen Geschmack, indem er die Mehrzahl ber beliebten Buhnenstude bieser Zeit anerkannte Albernheiten ohne Ropf und Fuß, Spiegel bes Abenteuerlichen, Mufter von Ungereimtheiten und Abb ude ber Sittenlofigfeit neunt, und die Dichter einer unverantwortlichen Rachgiebigfeit gegen bie unverständige Menge beschulbigt. Die Schärfe und Bitterfeit in dieser Kritif ift ohne Zweifel von einer Mifftimmung des Verfaffers über die glanzenden Erfolge feiner jungeren Zeitgenoffen und die baburch herbeigeführte Bernachläffigung feiner eignen bramatischen Leiftungen herzuleiten, und in dieser Allgemeinheit muß man bas gange Urtheil allerbings für ungerecht halten. Betrachtet man aber seine Ausstellungen im Ginzelnen und entfleidet fie ber Uebertreibungen, welche Gereigtheit und Unmuth

hinzusepten, so wird man nicht umhin können, ihnen in manchen Bunften beizustimmen. Der bem Cervantes vielfach gemacht Borwurf, er habe bas romantische Drama überhaupt verunglimpft, fann feineswegs für begrundet gelten. Das svanische Theater in die Regeln bes Aristoteles zwängen, ober überhaupt auf Nachahmung ber alten Claffifer bringen zu wollen, fiel ihm nicht ein, und kein einziger Ausspruch in seinen fammtlichen Schriften beutet hierauf hin. Rur bie Schroffheit bes Urtheils, womit bie citirte Stelle im Don Quijote anhebt, hat bie Meinung veranlaffen können, er habe bas Rationalschausviel selbst in seinen Grundbedingungen angreifen wollen; aus ber weiteren Ausführung aber wird flar, daß nur von einzelnen Uebelftanben bie Rebe ift, die fich wirklich in Menge in basselbe eingeschlichen hatten. Um die Motive der Un= zufriedenheit bes Cervantes richtig zu würdigen, muß man, ftatt bloß auf die Soh npuntte biefes Literaturgebiets, auf bie mittelmäßigen und geringen Werfe bliden, bie, burch das Bedürfniß ber Theaterbirectoren hervorgerufen und in ungeheurer Maffe producirt, fein höheres Ziel als ben Beifall ber Menge kannten; auf die Arbeiten ber unterge= ordneten Dichter, die fich Ausschweifungen und Uebertreibungen aller Art, ber Berachtung aller Regeln ber Runft und Natur recht mit Behagen hingaben. Und liefern boch felbst die Schriften bes Lope be Bega Beispiele genug, ju welchen unerhörten Berirrungen ungezügelte Bhantafie, Saft ber Broduction und Anbequemung an einen verborbenen Beit= geschmad felbft bas glanzenbfte Talent verführen fonnen!

Der Tabel bes Cervantes trifft nun im Einzelnen zu= erst ben raschen Bechsel ber Zeiten und Derter. "Kann," fagt er, "eine größere Abenteuerlichfeit bei Behandlung einer Kabel gebacht worben, als wenn im erften Auftritt bes erften Aftes ein Rind in ben Windeln erscheint, welches im gweiten als bartiger Mann auftritt, ober wenn ber erfte Aufaug eines Schausviels in Europa beginnt, ber aweite in Afien fortspielt und ber britte in Africa endigt?" Wie ber Busammenhang ausweift und wie namentlich aus ber Betrachtung ber Stude, bie als tabelfrei empfohlen werben, erhellt, wird aber hier nicht auf Beobachtung ber Einheiten gebrungen, fonbern nur ber Digbrauch einer an fich erlaub= ten Freiheit getabelt. Daß viele bamalige Dichter einen folchen Migbrauch wirklich auf's höchste trieben, daß ihre Sucht, ben Zuschauern möglichst vielerlei vor Augen zu führen, ein gang willführliches Schalten mit Ort und Beit hervorrief und fo burch Berftudelung bie Befammtmirfung ihrer Compositionen mannigfach beeintrachtigte, läßt fich nicht läugnen, und in so fern muß man sich gang mit bem Cervantes einverstanden erflären. 3meifelhafter fann man über ben zweiten hauptpunft in feiner Rritif fein. Er scheint, in Verfennung bes mahren Wesens ber Boeffe, einen biretten moralischen 3wed vom Schausviel verlangt und hiernach allerdings einen falfchen Maafftab gur Beurtheilung bes fpanischen Drama's mitgebracht gu haben. Rann aber seinem von biesem Gesichtspunkt aus= gehenden Tadel auch nicht vollfommen beigestimmt werben. fo ift ihm boch in fo fern gleichfalls Geltung augugefteben. als er nur bie Ertreme und Ausschweifungen treffen foll, zu benen die Abwesenheit alles Ernftes und die Berachtung aller Moral in vielen bamaligen Buhnenftuden führten.

Was weiter gegen die neue bramatische Literatur vor-

gebracht wird, ift größtentheils nicht unbegrundet, someit bie schlechten Productionen ber geringen Theaterschreiber gemeint find, verfehlt aber, gleich bem Borigen, fein Biel theilweise burch bie Allgemeinheit, mit ber Gutes und Schlechtes in eine Daffe zusammengeworfen werben. "Gibt es — wird gesagt — eine größere Abgeschmacktheit, als uns ben Greis in Jugenbfraft, ben Jungling feig, ben Diener voll Beredtsamfeit, ben Ebelfnaben ale weisen Rathgeber, ben König ale Taglöhner, bie Pringeffin ale Ruchenmagd vorzuführen? Ift bie Wahrscheinlichkeit bie Saupt= sache bei einem Schauspiel, wie kann ba auch nur ein gang gewöhnlicher Berftand Befriedigung finden, wenn angenommen wird, die handlung falle in die Zeit Königs Pipin ober Rarl's bes Großen, und zu berfelben Zeit Raifer Beraclius, ber bie hauptrolle fpielt, mit ben Rreugfahrern in Jerusalem einziehen und bas heilige Grab, wie Gottfried von Bouillon, erobern foll, mahrent boch eine lange Reihe von Jahren ben Ginen von bem Anberen scheibet? Dber wenn bem Schauspiel etwas Erbichtetes ju Grunde liegt und geschichtliche Ereigniffe eingeflochten und Bruchftude anberer, bie verschiebnen Berfonen zu verschiebnen Zeiten begegneten, beigemischt werben, und zwar ohne wahrschein= lichen Busammenhang, bloß aus handgreiflichem, auf feine Weise zu entschuldigendem Irrthum? Und bas Schlimmfte ist: co gibt Unwissende, die darin die Vollkommenheit suchen und andere Unfichten für Rleinigfeiteframerei erflaren. Wie, wenn wir vollends anf bie geiftlichen Schauspiele fommen ? Bas werben ba für falsche Bunber erbichtet! Belche Unrichtigfeiten und Migverständniffe tommen ba vor, indem fie bie Bunder bes einen Seiligen bem anderen zuschreiben!

Ja, auch in weltlichen Stüden erbreisten sie sich, ohne weiteres Bebenken und aus keiner andern Rücksicht Wunsber geschehen zu lassen, als weil sie meinen, ein solches Wunder, oder eine solche Maschinerie, wie sie es nennen, werde sich da gut ausnehmen und den unwissenden Pöbel in's Theater locken. Wie sehr gereicht das Alles zur Beseinträchtigung der Wahrscheinlichkeit, zur Entstellung des Geschichtlichen, ja zur Schande spanischer Geisteskraft! Denn die Ausländer, welche mit vieler Genauigkeit die Gessehe des Schauspiels bevbachten, halten uns, wenn sie die Wegeschmacktheiten und Ausschweifungen, die wir begehen, bemerken, für roh und unwissend."

Die entsprechenben Belege zu allen biesen Rugen find leicht aufgefunden. Daß inbessen hier, wie bei Allem, mas Cervantes in biesem Kavitel Tabelnbes vorbringt, mit Un= recht auf die gange bramatische Literatur Spaniens bezogen wird, was nur einen Theil berselben treffen fann, springt in bie Augen. War um bie Beit, ale ber erfte Band bes Don Quijote geschrieben wurde, bas Nationalschauspiel auch noch nicht zu feiner feinsten Ausbildung gelangt, so lagen boch schon bamals genug Stude vor, auf welche bies gange Register von Fehlern feine Anwendung finden fonnte; und wie viel poetisches Berbienst wog wieder bei andern bie einzelnen Verftöße auf! Das Bewußtsein hiervon scheint benn auch bem Cervantes nicht gefehlt zu haben, weshalb er feinen Invectiven einzelne milbernbe Bemerfungen binjufest. "Die Schuld aller ber aufgezählten Ungebührniffe," fagt er, "liegt nicht immer an ben Dichtern, welche bie Comobien schreiben, benn manche von ihnen wiffen recht gut, worin fie fehlen und verstehen vortrefflich, wie fie es

machen follten; ba aber bie Schaufpiele zu einer fauflichen Waare geworden find, so fagen fie, und mit Recht, die Schauspieler murben fie nicht faufen, maren fie nicht nach bem beliebten Zuschnitt, und so sucht fich ber Dichter nach bem zu beguemen, was ber Schauspieler, ber ihm feine Arbeit bezahlen foll, verlangt. Daß bem fo fei, kann man an ben vielen, ja gahllosen Schauspielen seben, die ein hochbegabter Dichter in unsern Landen mit so viel Anmuth und Big, in fo zierlichen Berfen, mit fo viel guten Ginfallen und gewichtigen Denffpruchen, mit Einem Wort in einer fo beredten und erhabenen Sprache verfaßt hat, daß bie Welt seines Ruhmes voll ift. Weil er fich aber nach bem Beschmack ber Schauspieler bequemen wollte, hat er nicht bei allen - wie es ihm mit einigen gelungen ift - ben er= forberlichen Grab von Vollfommenheit erreicht." — Weiter werben einige Comobien verschiebner Verfasser ausbrudlich von dem Verdammungsurtheil, das die übrigen trifft, ausgenommen und als tabelfrei und kunstgemäß gerühmt; nămlich la Isabela, la Filis, la Alexandra, la ingratitud vengada, el mercader amante und la enemiga favorable. Nirgends indeffen erscheint die Kritik des Cervantes in einem so zweideutigen Licht wie hier; benn was biesen Studen ein besonderes Lob vor vielen anderen zuführen fonnte, läßt fich nicht leicht absehen. Bei ben brei erften, ben balb näher zu betrachtenben Werfen bes Argenfola, fann ber Grund allein in einer Vorliebe bes Gervantes für bie altere Weise bes Schauspiels, in ber er felbst so lange thätig gewesen war, gefunden werden; in ber 3fabella und ber Alexandra wenigstens sind kaum andere Mo= tive zu bem ungemeffenen Lobe, bas er ihnen spendet, zu

Noch mehr muß die Auszeichnung auffallen, welche bem "bestraften Unbant" wiberfährt, falls nämlich hiermit bas gleichnamige Stud bes Lope be Bega, eine ber allergeringfügigften Productionen biefes Dichters, aemeint ift 105). Die ftark aufgetragene moralische Tenbenz, bie diefes verworrene Gewebe von Liebesintriguen und Morbthaten in unjeren Augen nur noch wiberftrebenber macht, scheint bemfelben beim Cervantes jur Empfehlung gebient zu haben. Wie aber vermochte ein voetischer Sinn fich burch folche Rudficht in seinem Urtheil bestimmen zu laffen? - Auf einer ungleich höheren Stufe ftehen "bie gunftige Feindin" von Tarrega und "ber verliebte Raufmann" von Gaspar Aguilar 106), nur verbienen fie nicht biefe ungebührliche Bervorhebung vor vielen anderen Studen von gleichem ober höherem Berth. Der Ginfach= heit und Regelmäßigkeit ber Sandlung in beiben Comobien foll bas gebührende Lob nicht versagt werden; aber selbst abgesehen bavon, bag ber hier angelegte Maagstab nicht ber einzige bei Beurtheilung bichterischer Werke sein barf und wenn man ihn im Sinne bes Cervantes gelten läft. forbert die Gerechtigkeit gegen die übrige bramatische Lite= ratur ber Spanier in jedem Falle, nicht zu verschweigen. bağ noch gablreiche andere Stude biefer Beit Diefelben Gigenschaften in bem nämlichen Grade, wie bie genannten, aufzuweisen haben.

<sup>105)</sup> In ben Comedias de Lope de Vega, B. XIV., Madrid, 1620.

<sup>100)</sup> Der Mercader amante steht in Norte de la poesia española, Valencia, 1616, die Enemiga savorable im fünsten (un = ächten) Bande der Comedias de Lope de Vega.

Bliden wir auf ben gangen Discurs zurud und bringen bamit bie Stellen ähnlichen Inhalts in ber Reise jum Parnaß, in bem Prolog ju ben fpateren Comobien u. s. w. in Berbindung, so konnen wir benn freilich nicht verhehlen, bag in allen biefen Aussprüchen neben vielem Wahren und Treffenden auch eben so viel Unbegrundetes. Willführliches und Schwankenbes ju Tage fommt. gebrach bem Cervantes an jener Sicherheit und Abrundung Des Urtheils, Die allein im Rampfe mit einer übermächtis gen Gegenpartei Erfolg versprechen tonnte; er gesellte zur richtigen Erfenntniß einzeiner Mängel ber spanischen Schauspiele auch eben fo oft eine Berkennung ihrer Borguge; und wenn ihm auf ber einen Seite bie gehörige Daßigung abging und er burch übertriebene Schärfe reizte, so ließ er es auf ber andern wieder an der Bestimmtheit feh= len, die überall bas rechte Ziel trifft. Was Bunber, baß seine Stimme in bem lauten Beifall, ben bie befeinbete Richtung fand, ungehört verhallte!

Als ber Verfasser bes Don Quijote sich nach langjähriger Unterbrechung in ben letten Jahren seines Lebens
von Reuem ber Schauspielbichtung zuwandte, hatte er entweber, wie es scheint, seine früheren Grundsäse über bramatische Composition wesentlich modificirt, oder er that benselben Schritt, aus dem er Anderen ein so schweres Verbrechen machte, und bequemte sich wider bessere Ucberzeugung den Forderungen des Publicums. Die früher von
ihm bekämpste Richtung des Geschmack hatte inzwischen
so festen Fuß auf der Bühne gesast, daß er die Vergeblichseit aller dagegen gerichteten Bestrebungen einsehen
mochte. Hatte er schon mit seinen kritischen Diatriben nicht

burchzubringen vermocht, um wie viel weniger burfte er erwarten, auf ber Buhne felbft erfolgreich Opposition machen zu können! Und boch konnte er es nicht über fich gewinnen, ber Theaterdichtung ganz zu entsagen und fich auf bas Felb ber Literatur ju beschränken, auf bem er schon unvergänglichen Ruhm erworben hatte. Die Erinnerung an seine früheren Triumphe ließ ihm feine Rube, und bie Erfolge feiner jungeren Beitgenoffen, beren tag= licher Zeuge er während bes späteren Aufenthaltes Madrid war, spornten ihn an, mit diesen in die Schranken ju treten. Er ichrieb in biefer Absicht im Zeitraum meniger Jahre acht Comobien, mit benen er indeß schon außerlich in fo fern nicht gludlich mar, als feine Bemühungen. fte auf die Buhne zu bringen, vergeblich ausstelen, und ihm zulett nur übrig blieb, fie gang wider Gewohnheit ber ba= maligen Theaterbichter vor ber Darftellung in Druck au geben. Indem er wider seine anfängliche Absicht biefen Weg zur Bublicität einschlug, scheint er jeboch nicht bloß auf bas lefende Publicum gerechnet ju haben; er hoffte, seine Stude murben, wenn nur einmal befannt, auch ben Weg auf bie Bretter finben; eine Erwartung, bie, so viel man weiß, nie in Erfüllung gegangen ift 107).

107) "Es ift einige Jahre her, daß ich zu meiner alten Beschäfttigung zurudkehrte und im Glauben, die Zeit meines guten Rufes bie noch nicht vorüber, von neuem einige Comödien versaßte. Aber ich fand keinen Bögel mehr in den vorigjährigen Restern; das soll heißen: ich fand keinen Theaterdirector, der sie von mir begehrt hatter obgleich Alle wußten. daß ich sie liegen hatte; und so verpackte ich sie denn in einen Kosser und verurtheilte sie zu beständigem Stillsschweigen. Um diese Zeit sagte mir ein Buchhändler, er wurde sie mir abkaufen, wenn ein concessionierer Schauspieldirector (autor de

lleberhaupt hat keines von allen Werken bes Cervantes so wenig Berbreitung gefunden, wie diese Schauspiele. In ber ersten Ausgabe von 1615 waren sie zur größten, nur wenigen Männern vom Fach bekannten Seltenheit geworsben, bis im Jahre 1749 ein neuer Abbruck veranstaltet wurde, der indessen gleichfalls wenig Eingang gefunden zu haben scheint. Bedenkt man freilich bei letzterem, in

titulo) ihm nicht gefagt hatte, von meiner Profa laffe fich etwas erzwarten, aber von meinen Berfen nichts. Wenn ich bie Wahrheit fagen foll, fo machte es mir Kummer, dies zu hören, und ich fagte zu mir felbst: entweder habe ich mich fo verändert, daß ich nicht mehr berfelbe bin, oder die Zeiten haben sich sehr gebessert, da es doch fonst immer umgekehrt geschieht, indem man beständig die verzgangenen Zeiten lobt.

3ch begann von Reuem, einen Blid auf meine Comodien gu merfen, fo wie auf einige Bwifcheufpiele von mir, Die mit ihnen bei Seite geworfen waren; und ich fant fie nicht fo fchlecht, bag fie nicht verdient hatten, jenem obscuren Theaterdirector jum Erop bem erleuchs teteren Sinne anderer, weniger engherziger und einfichtevollerer Directoren vorgelegt zu werben. Dir rig bie Gebuld und ich verfaufte fie dem ermähnten Buchhandler, ber fie fo hat bruden laffen, wie er fie Dir hier übergibt. Er bezahlte fie mir nach Gebühr, und ich ftedte mein Gelb mit Behagen ein, ohne daß ich Blackereien mit Schauspielern gehabt hatte. - Ich munschte, bag fie bie beften von der Welt oder wenigstens erträglich waren. Du wirst es sehen, lieber Leser! Solltest Du finden, daß irgend etwas Gutes daran ist und meinen boswilligen Schanfpielbirector irgendwo treffen, fo fage ibm er folle fich beffern, und moge beachten, baß fie feine offenbaren und unverholenen Albernheiten enthalten; daß ber Bere gerade berjenige ift, ben bie Comodien verlangen, nämlich ber unterfte von ben brei Stylen; bag bie Sprache ber 3mifchenfpiele ben barin auftretenben Berfonen angemeffen ift, und bag ich bas, worin ich bier etwa gefehlt haben follte, in einer Comodie, "bie Augentaufchung," welche ich jest fchreibe, und welche Dir hoffentlich gefallen wird, gut gu machen bente. Und hiermit fchente Gott Dir Beil und mir Geduld!"

welcher Absicht er unternommen wurde, fo wird begreiflich, baß bie ebirten Stude in bem Sinne, ber ihnen hier untergeschoben murbe, feine Wirfung hervorbringen fonnten. Der Berausgeber. Blas Antonio Rafarre, ein vom Beifte ber frangofischen Rritif auf's ärgfte verblendeter Belehrter, hat nämlich bem Banbe einen Brolog vorangestellt, in dem er bas altere spanische Schauspiel bitter befeindet und als Inbegriff aller Lafter und Fehlerhaftigfeiten schildert, und ben Standpunft fur bie Beurtheilung ber folgenden Schauspiele bes Cervantes vollkommen verrudt, indem er diese für Barobien und Satiren auf ben verberbten Zeitgeschmack erflärt, und so mit andern Worten für die verfehlteften und nichtssagenbften Productionen von der Welt! Wie ließ fich bem Berfasser bes Don Quijote bergleichen anbichten! Nicht bas Mindefte von Barodie ober nur Berfifflage läßt fich in biefen fammtlichen Studen entbeden. Es find burchaus ernft gemeinte Nachahmungen ber Manier bes Lope be Bega, beren theatralische Wirksamkeit hier burch noch buntere Mannigfaltig= feit und größere Buhneneffecte überboten werben foll. Die Erscheinung ift eine ahnliche wie in bem gleichzeitig gefdriebenen Perfiles. Wie Cervantes in feinem letten Roman bie früher icharf gerügten Abenteuerlichkeiten ber Ritterbucher. gur höchsten Poteng gesteigert, wiederholte, fo verschmähte er hier nicht, alle ihm ehemals so anflößigen Irregularitäten ber Caffen = und Spektakelstude feiner Zeit zu aboptiren. und die Liceng auf's Meußerste gu treiben. Und feltfam! während die burchfichtigfte Rlarheit, die größte Plan = und Regelmäßigkeit in Entwurf und Ausführung fich als eine hervorstechende Eigenthumlichkeit aller seiner befferen Werke fund gibt, haben wir hier die Extreme bes Gegentheils : Loder-

heit ber Composition und Flüchtigkeit ber Darftellung im hochften Grabe. Eben ber Dichter, ber fo viele Beweise feiner Meisterschaft in Zeichnung ber Charactere geliefert, hat fich hier mit ber allerflüchtigsten Sfizzirung berselben begnügt; er, ber fonft fo tief angulegen weiß, lagt hier jebe Spur von tieferer poetischer Intention vermiffen. Der Mangel biefer Stude scheint fich auch Cervantes fehr wohl bewußt gemefen ju fein, wie aus bem wenig anspruchevollen Tone hervorgeht, indem er in ber Vorrebe von ihnen spricht, mahrend sein Selbstgefühl sich in anbern Fällen ganz anders auszubruden pflegt; aber ba er einmal mit Lope und beffen Schule um ben Preis bes Beifalls ftreiten wollte, glaubte er biefen um fo ficherer ju erringen, wenn er vor Allem Die Aeußerlichkeiten, an die berfelbe allerdings jum Theil geknüpft war, nachahmte und Wunder, Abenteuer und Theaterstreiche nicht sparte. Daß Lope's Ruhm, selbst bei ber Menge, noch von gang anberen Bebingungen abhängig war, muß er übersehen haben. Reben bem Singeben an eine frembe, noch bagu falfch aufgefaßte Manier ift benn auch bie Gilfertigfeit, mit ber biefe Schauspiele hingeworfen worden find, an ihrem Miglingen Schuld. Cervantes wollte auch an Schnelligfeit ber Composition nicht hinter bem gefeierten Meifter ber spanischen Buhne gurudbleiben; aber ihm war nicht die improvisatorische Leichtigkeit verliehen, mit der biefer seine in unerschöpflicher Fulle strömenden Erfindungen wie spielend ju Runftwerken ju gestalten wußte. Der natürliche Broces feines Schaffens scheint ein anberer gewesen zu fein; er bedurfte, um Gediegenes hervorzubringen, ber Concentration feiner Rrafte, und verfiel in Leichtfinn und

Oberflächlichkeit, sobald er sich eine andere Beise der Broduction aneignen wollte.

Mit allem Obigen foll indeffen noch feine unbebingte Verwerfung biefer Comobien ausgesprochen fein; im Ge= gentheil, wir find ber Meinung, bag bas Intereffe an Allem, mas ben Ramen Cervantes trägt, wie es uns Ueberfe= Bungen bes Berfiles und felbst ber Galatea ju Bege ge= bracht hat, auch fie in ben Rreis ber Beachtung hatte gieben follen. Denn alle, wenn auch mehr ober minber an ben bezeichneten Kehlern leibend, enthalten im Einzelnen viel Schönes und Sinnvolles, und find reich an gelungenen Scenen, die als weitere Belege für bas bramatische Talent bes Berfaffers ber Numantia nicht außer Acht ge= laffen werben burfen. Selbst bas migrathenste von ihnen. el Rufian dichoso, eine ber regelloseften und ausschweifenbsten Comedias de Santos, die wir fennen, hat bergleichen aufzuweisen. Dieses Stud, zu beffen Bersonal außer verschiednen allegorischen Figuren 108) unter andern

100) Im zweiten Aft werben die Rengier und bie Comodie folgenbermagen rebend eingeführt:

Reugier. Comodie?

Comobie. Bas willft bu von mir?

Neugier. Ich wünschte zu wissen, warum du die alte Tracht, ben Kothurn, die Toga und die halbstiefel abgelegt haft? Aus welzchen Gründen hast du die fünf Akte, die dich ehemals so ftattlich, anmuthig und ehrwürdig machten, auf drei zurückgeführt? Best sehe ich dich ben einen Augenblick in Spanien spielen und gleich darauf in Flandern; du wirfst ohne allen Grund Beiten, Schaupläte und Derter durch einander; kurz, ich kenne dich gar nicht wieder. Sage mir boch von allem diesem Bescheid, benn du weißt, ich bin beine alte Freundin.

Comobie. Die Beit verandert alle Dinge und vervollfommnet

auch ein Baar Ruppler, ein Paftetenbader, ein Groß = In= quifitor, Lucifer, ein Engel und einige Fegfeuerfeelen ge= boren, führt uns einen Sevillanischen Taugenichts und Raufbold vor, ber julet als Bunderthater und Beiliger in Mexico ftirbt. Die übrigen Stude find ungleich an Werth und verschieden an Charafter. In allen, wenn auch die Haupt= handlung nur geringes Intereffe einzuflößen vermag, erfreut die graciose Feinheit der fomischen Partien, mahrend die ernsten Scenen meistens weniger befriedigen. Die Comobie la casa de los zelos behandelt einen Stoff aus bem fpanisch = umgebildeten Sagenfreise von Karl bem Großen, ben äußeren Umriffen nach in ähnlicher Beife, wie die nachherigen Kestsviele von Love und Calberon, allein ganz ohne jenen Zauber ber Boefte, ber biefe Gattung erft über bas Bereich ber Speftafelstude erhebt. El gallardo Español und la gran Sultana find zwei mit mannigfaltigen Bege-

Die Runft; weehalb alfo an Abanberung alter Erfindungen Anftog nehmen? 3mar mar ich vor Altere gut genug, aber wenn bu mich recht betrachteft, fo werbe ich bir boch auch jest nicht mißfallen, wenn ich mich gleich von ber Bahn, bie mir bie Briechen, bie bu wohl fennft, fo wie Seneca, Tereng und Plantus vorgezeichnet hatten, ent= fernt habe. 3ch habe nur einen Theil von ihren Regeln beibehalten, einen anderen aber aufgegeben , wie es ber Bebrauch verlangt, ber fich ben Regeln nicht unterwerfen will. 3ch schildere beut zu Tage taufend Begebenheiten, nicht wie ehemals burch Erzählungen, fonbern burch Sandlung, und bas macht mir Beranderung bes Orte nothwendig. Die Comobie ift gegenwartig wie eine Landfarte, auf ber Rom und Condon, Balladolid und Dabrid nur einen Finger breit von einander entfernt find. Bas fummern fich meine Bufchauer barnm, ob ich in einem Augenblick von Deutschland nach Buinea überfpringe, mahrend ich boch immer auf bemfelben Theater bleibe? Die Bedaufen find fcnell und konnen mir überall bin folgen, wohin ich fie führe, ohne mich aus bem Beficht zu verlieren, ober mube gu werben.

benheiten und lebendigen Schilberungen ausgestattete Gemälbe, die stellenweise volle Befriedigung gewähren, indessen eine überslegte Disposition ihres Inhalts nur allzusehr vermissen lassen. In los banos de Argel haben wir eine Wiederholung des früher im trato de Argel behandelten Borwurss; in Pedro de Urdemales eine Art von dramatisirtem Schelmensroman, eine Gallerie gut ersundener und auch sehr poetisch ausgemalter, somischer Situationen, welcher freilich zu einem Drama die Bersettung zu Bers und Entwicklung gebricht 109). In der ersten Scene tritt der listige Pedro de Urdesmales, der sich schon in allen möglichen Lebensstellunsgen erprobt hat, als Bauerbursche auf. Einer seiner Freunde bittet ihn, ihm zur Erlangung seiner geliebten Clemencia, die ihm von deren Bater verweigert wird, bes

100) Folgenbe, bem Urbemales in ben Mund gelegte Bemerkuns gen über bie Requifite eines guten Schauspielers verbienen hier eine Stelle:

"Gin Schauspieler muß vor allen Dingen ein ftarfes Bebachtniß haben, bann eine behende Bunge, und brittens muß feine außere Gr= fcheinung eine gefällige fein. Gine fcone Figur ift ibm unerlaglich. wenn er Liebhaber fpielen will; feine Saltung barf nicht affectirt. feine Recitation nicht übertrieben fein. Er muß mit Ungezwungen= heit und boch mit Sorgfalt fpielen, muß ale Greis ernft, ale Jungling lebhaft, ale Berliebter leibenschaftlich, ale Giferfüchtiger muthend fein. Er muß in folder Art und mit folder Runft barftellen, bag er fich gang und gar in die bargestellte Berfon verwandelt. Er muß mit gewandter Bunge ben Berfen ihr Recht widerfahren laffen, und Die todte Fabel jum Leben auferwecken; er muß dem lachenden Befichte ploglich Thranen entloden und bann wieder bewirfen fonnen. bag man vom Beinen jum Lachen übergeht; endlich wird es fein Brobftein fein, ob fich ber Ausbruck, ben er felbft annimmt, auf ben Befichtern aller Bufchauer zeigt; ift bas ber Fall, fo barf ber Schau= fpieler vortrefflich genannt werben.

hülflich zu sein. Der Lettere, Martin Crespo, ist eben Alcalde geworden und übt zum ersten Male seine richter= lichen Functionen aus. Das liebenbe Baar ftellt fich nun, auf Bedro's Rath, ale hirt und hirtin verfleibet, vor ben Richterstuhl, verflagt ben eigensinnigen Alten, welcher bie heirath hindere, und weiß fich einen Spruch zu erliften, ber biefen verurtheilt, in die Ehe einzuwilligen. Die folgenben Scenen schilbern bie festlichen Buge und Tange mit benen die St. Johannisnacht gefeiert wird. fpanische Aberglaube behauptet, bag bie Madchen, welche fich in dieser Nacht mit den Rugen in einen Eimer voll Waffer ftellen und ihr aufgelöftes Saar im Winde flattern laffen, burch irgend ein Zeichen erfahren, wer ihr funftiger Mann fein werbe. Bedro weiß bei biefer Belegenheit ju veranstalten, daß mehrere junge Bauerbirnen, welche bas Erperiment machen, Zeichen von ben Burichen erhalten, von welchen sie geliebt werben, und ihnen baher ein willi= ges Behör ichenken. hierauf tritt eine Zigeunerbande auf, unter bie sich Bebro mischt und unter welcher er balb burch seine listigen Streiche ju großem Ansehen gelangt. Die Truppe fommt in ein Stäbtchen, wo eine alte Wittwe wohnt, bie, wie ergahlt wird, ihr ganges Saus voll Saden Belbes hat, aber nie anders einen heller von ihren Scha-Ben ausgibt, als um Bebete jur Erlöfung ihrer verftorbenen Verwandten aus bem Fegefeuer ju ftiften. verfleidet fich nun in einen Almofen fammelnben Eremiten, trabt auf einem Efel burch bie Stragen bes Stäbtchens und macht am Ende laut betend por bem Saufe ber Alten Salt. Er erzählt, es schmachte noch eine ganze Generation ihrer Borfahren im Fegefeuer; Diefe hatten eine Berathschlagung gehalten und beschloffen, eine ber unglücklichen Seelen aus ihrer Mitte in die Oberwelt ju beputiren, um bie milbthätige und reiche Enfelin, burch beren Schape fie allein erlöft werben fonnten, ju ihren Gunften ju ftimmen. Er felbft fei biefe Fegefeuerseele. Er entwirft nun eine grause Schilberung von ben Schrecken bes Purgatoriums und von ben Qualen, die jeber einzelne von ben Ahnen ber Alten zu leiben habe, und rührt bie lettere fo, bag fie mit zwei gefüllten Gelbfaden herunterfommt, bie fie bem Bebro überliefert. Die weitere handlung ber Comobie knupft fich nun an bas Schidfal eines jungen Dabchens, bas fich unter ber Zigeunertruppe befindet und, wie bie Gitanilla, fich zulett als die Tochter vornehmer Eltern ausweift. Im britten Aft tritt Bebro be Urbemales unter eine Schausvielertruppe und kommt mit biefer an ben Sof, wo fie eine Borftellung geben foll; er trifft hier bas Bigeunermadchen, zu bem er eine Reigung gefaßt hat, als hofbame wieder, rebet fie in feiner Comobiantentracht als Rönig mit scherzhaften Worten über ben Wechsel ber menfchlichen Schicffale an und fundigt am Schluffe in komischer Beise ben Beginn bes Studes an: "Ihr feht, bag ber Rönig ba brinnen auf ben Anfang ber Borftellung wartet. und bag es nicht fur Alle möglich ift, Gintritt ju ber gro-Ben Comodie ju erhalten, die unfer Director aufführt, inbem hellebarbiere und Langenfnechte allen Mosqueteros ben Zugang wehren. Morgen auf bem Theater wird eine gespielt werben, die Ihr für wenig Gelb von Anfang bis ju Ende feben fonnt; und Ihr werbet feben, daß fie nicht (wie man es tausend Mal erblickt hat) mit einer heirath endigt, und bag bie Dame nicht in ber einen Jornaba

nieberkommt, mahrend ber Sohn in ber anderen schon einen Bart hat, tapfere Thaten vollbringt, nach Kräften um sich haut, die seinen Eltern widerfahrenen Beleidigungen rächt und zulest König eines gewissen Königreichs wird, das auf feiner Landfarte zu finden ist. Bon solchen Impertinenzen und anderen ähnlichen ist diese Comödie frei." Man kann das Lestere zugeben, und zugleich einzelne treffliche Details in diesem Stücke rühmend anerkennen, ohne deshalb die Anlage des Ganzen gutzuheißen.

Weniger mangelhaft in letterer Beglehung, und über= haupt bem Plane nach bas Beste ber ganzen Sammlung find La Entretenida und El Laberinto de Amor. Jene ist eine nicht gang verwerfliche Comedia de capa y espada, welche fpater Moreto im Parecido en la corte nachgeahmt, aber freilich weit übertroffen hat. Die Rabel bes Stude nimmt folgenden Gang: Marcela, Schwester bes Antonio be Almenbarez, ift mit ihrem Better Silvestro verlobt, ber mit ber nächsten Flotte aus Amerika anlangen foll. Bu gleicher Zeit wird die Dispensation für die Heirath aus Rom erwartet. Unterbeffen fucht ein Student Carbenio, ber fich in Marcela verliebt hat, ben Escudero ber letteren zu gewinnen, um fich burch ihn Eingang in bas haus bes Don Antonio ju verschaffen. Der schlaue Escubero rath ihm, sich für ben erwarteten Don Silvestro auszugeben, und gibt ihm alle nöthigen Notizen, um biefe Rolle mit Wahrscheinlichkeit spielen zu können. So präsentirt sich benn Carbenio bei Don Antonio und wird als ber Better aus Amerifa willfommen geheißen; hierauf aber zeigt er sich so wenig geschickt in Fortführung feines Unternehmens, bag er Marcela's Gunft in feiner Art ju gewinnen weiß; bald

barauf wird fein Betrug entbedt, indem ber mahre Better anlangt und die Identität seiner, Berson beweift. anch Silveftro's Bermählung mit Marcela wird vereitelt, indem die Nachricht anlangt, ber Papft habe die Dispenfation verweigert. Mit biefer einfachen Saupthandlung ift eine andere episodische verwebt. Don Antonio liebt eine gewiffe Marcela Oforio, welche mit feiner Schwester nicht allein ben Ramen, sondern auch die sprechenbste Aehnlichfeit bes Gesichts gemein hat und von ihrem Bater Don Bebro in ein Nonnenfloster gethan worden ist. Don Antonio weiß bas Lettere nicht und ift über bas Berschwinden ber Beliebten außer fich, fo daß er oft gegen feine Schwefter, burch bie Aehnlichkeit getäuscht, in Liebesklagen ausbricht. Ein Freund des Don Antonio gibt biefem Runde von Marcela's Aufenthalt und weiß von Don Bedro die Einwilligung in die Bermählung feiner Tochter au erhalten. Marcela hat indeffen ichon über ihre Sand verfügt und einem gewiffen Don Ambrofio schriftlich bas heirathever= fprechen gegeben. Ambrofio findet fich mit diefer Schrift im hause bes Don Antonio ein, indem er beffen Schwefter für seine Marcela halt; eben bort trifft er ben Bedro Dfo= rio, ber über bie Verheirathung feiner Tochter mit Don Untonio unterhandelt. Don Ambrofio zeigt nun bas Beirathe= versprechen vor, Bebro jedoch verweigert die Einwilligung und besteht auf ber Bermählung mit Don Antonio; aber biefer, ba er erfährt, daß Marcela schon einem Anderen ihr Bort gegeben, tritt jurud und fo fommt feine ber projectirten Ehen zu Stande, in Bezug worauf am Schluffe bes Studes ber Gracioso mit einem fatirischen Seitenblick auf die Mehrzahl ber spanischen Comedien, in benen sich

immer Alles paaren muß, fagt: "Somit verheirathet sich benn Keiner; die Einen nicht, weil sie nicht wollen, die Anderen nicht, weil sie nicht können, und ich bitte Euch, mir ein Zeugniß auszustellen, daß die Entretenida ohne Heirath endigt."

El Laborinto de Amor ist ein romantisches Lustspiel voll intereffanter Situationen, wenn auch etwas verworres ner Intrigue. Der hauptfehler biefes Studes liegt barin, daß sich die nämlichen Motive barin zu häufig und an zu vielen verschiednen Individuen wiederholen. Wir haben hier vier ober fünf verkleidete Bringen und zwei Bringeffinnen, die fich im Laufe bes Stude mehrere Male verfleiben, und man hat baher Mube, fich aus biefem Gewirr von Coftumirungen berauszufinden. Die Grundlage ber Sandlung ift übrigens gludlich ersonnen. Rofamira, bie Tochter bes herzogs von Novara, hat verschiedne Bewerber, bie fich jum Theil verkleidet am hofe ihres Baters aufhalten; der Lettere aber hat ihre hand an Manfred, herzog von Rosena, vergeben, ber eben jur Verlohungsfeier erwartet wird. Da tritt ber Bring Dagoberto auf, klagt bie Brinzesfin bes verbrecherischen Umgange mit einem Ritter bes hofes an und macht sich anheischig, die Wahrheit dieser Ausjage im feierlichen Rampfe zu erharten. Die beabsichtigte heirath wird nun rudgangig, Rosamira in einen Rerker geworfen und zum Tobe verurtheilt, falls sich nicht ein Ritter findet, ber ihre Unschuld als Sieger im Rampfe barthut. Es wird ein Gottesgericht angeordnet; die Prinzessin, mit schwarzem Schleier verhüllt, wird vorgeführt; eine ganze Schaar von Rittern steht bereit, ihre Ehre zu vertheidigen und nur Dagobert, ber Ankläger, fehlt. Nachbem man ihn eine Zeit lang erwartet, erscheint er, aber in friedlicher Tracht, an seiner Seite eine verschleierte Dame, und erklärt, die Unschuld Rosamira's gegen Jeden, der sie bezweiseln sollte, darthun zu wollen; in der änßersten Gesfahr, die Geliebte zu verlieren, habe er zu dem Mittel gegriffen, sie fälschlich anzuklagen, um sie der Vermählung mit dem Herzog von Rosena zu entziehen; der beste Beweis, daß er selbst sie für unschuldig halte, sei, daß er sich mit ihr vermählt habe; und nun hebt er den Schleier der von ihm hereingeführten Dame; es ist Rosamira, die aus dem Kerker zu entsliehen gewußt und eine Andere an ihrer Stelle zurückgelassen hat; diese vermeintliche Prinzessin aber ist eine andere Fürstin, die sich verkleidet aus Liebe zu Mansred an den Hos von Rovara begeben und sich im Kerker mit diesem, der sie für Rosamira hielt, verlobt hat.

Mit weit uneingeschränkterem Lobe, als alle diese Comödien, durfen die acht Zwischenspiele genannt werden, die
in demselben Bande enthalten sind. Um in dieser Gattung zu glänzen, waren dem Cervantes alle erforderlichen Eigenschaften verliehen, und er ist darin von keinem seiner Nachfolger übertrossen worden. Auf poetische Geltung leisten solche durlesse Darstellungen aus dem gewöhnlichen Leben freilich meistens von vorn herein Berzicht; wo sie aber so reich mit Wit und Humor gesättigt, mit so vielen seinen und geistvollen Zügen ausgestattet sind, wie hier, da wird sich ihnen auch ein höherer Werth nicht absprechen lassen. Unvergleichlich, ein wahres kleines Meisterwerk ist namentlich das entremes del retablo de las maravillas, das Borbild von Pirons bekanntem saux prodige. Der nächste Kang nach diesem möchte der Cueva de Salamanca anzuweisen sein, einer sehr ergöslichen Farce, die auf denselben alten Volksschwank gegründet ist, der auch den "fahrenden Schüler" von Hans Sachs und die französische Operette le Soldat magicien veranlast hat. Die andern, wie el Rusian viudo, el viejo zeloso u. s. w., reihen sich den obigen nicht unwürdig an. Die Diction aller dieser Entremeses, in zweien versischert, in den übrigen Prosa verbindet sehr glücklich die Nachahmung der Sprache des gewöhnlichen Lebens mit der seinsten literarischen Cultur 110»).

Wir fehren von der Abschweifung, zu der die spätern Werfe des Cervantes veranlaßt haben, in die Gränzen des vorliegenden Abschnitts der spanischen Theatergeschichte zurück, um zunächst der schon oben beiläufig erwähnten Trauerspiele des Argensola zu gedenken.

Luperico Leonardo, der ältere der beiden in der Literatur mit Recht berühmten Brüder Argenfola, geboren zu Barbastro im Jahre 1565, brachte als zwanzigjähriger Jüngsling, also um 1585, drei Tragödien, la Isabela, la Alejandra und la Filis auf den Bühnen von Saragossa und Madrid zur Ausschling 110h). Der Beifall, den diese Stücke sanden, war, auch noch nach andern Zeugnissen, als dem des Cervantes, ein allgemeiner und außerordentlicher, versanlaste aber ihren Berfasser nicht, die betretene Bahn weiter zu versolgen. Die späteren Dienststellungen, in die Argensola als Secretair der Kaiserin Maria von Destreich, als Kammerherr des Erzherzogs Albert und zulest als

<sup>110</sup>a) Bier von diefen Bwifchenfpielen finden fich beutich in meinem Spanischen Theater, Frankfurt a. M. 1845, Band I.

<sup>110</sup>b) Sedano, Parnaso español T. VI.

Staatssecretair bes Bicefönigreichs Neapel trat, entrucken ihn ber unmittelbaren Beranlassung zu ferneren Theater= bichtungen und ließen seinem poetischen Talent nur bie Muße, sich in lyrischen Compositionen zu versuchen, burch bie er verbienten Ruhm erworben hat. Er starb im Jahr 1613, ohne seine Tragöbien in Druck gegeben zu haben, von benen die eine untergegangen zu sein scheint, die bei= ben andern in Bergessenheit gerathen waren, bis sie im vorigen Jahrhundert wieder zum Borschein kamen 111).

Wer die Lesung biefer beiben, ber Ifabella und ber Alexanbra, mit hohen, burch die Lobeserhebungen bes Cervantes gespannten Erwartungen beginnt, wird fich febr enttäuscht finden und am Ende gestehen muffen, bag in beiben bie vollenbete Elegang ber Diction und einzelne ge= lungene Scenen ziemlich bas einzige Lobenswerthe feien. Erfindung und bramatische Gestaltung bes Stoffs find burchaus verfehlt und in noch höherem Maage, als bies schon bei ben Tragobien bes Virues getabelt murbe, aus jenem verkehrten Sinne hervorgegangen, ber in gehäuften Borfällen und Gräueln die Wirfung fucht. Todtichläge und Vergiftungen, Martern und hinrichtungen, Geiftererscheinungen und Wahnfinn, alle Arten von Schredniffen werben bermaßen gehäuft, daß bie Einbrude, bie fie einzeln hervorrufen fonnten, fich gegenfeitig aufheben und Abftumpfung ftatt Erschütterung bes Gemuthe jur Folge baben. Un gehörige Berarbeitung und Glieberung bes Stoffs ift nicht zu benfen; bie Scenen find unharmonisch und funftlos an einander gereiht; die Action brangt fich balb

<sup>111)</sup> Sie erschienen im 6. Banbe bes Parnaso espanol gum erften Mal im Druck.

bergeftalt, daß man ihr nicht zu folgen vermag, balb ftoctt fie und paufirt ganglich in ungehörig langen Monologen. Das Motiv in ber Jabella (vermuthlich aus der Episobe von Olinth und Sophronia bei Taffo hervorgegangen) hatte zu einer achten Tragodie erwachsen konnen; hier aber wird es gang von Beiwerfen erbrudt, bie ben bei weitem größeren Raum einnehmen; neben ber haupthandlung und in gang lofem Bezug ju ihr ftebend, laufen brei bis vier triviale Liebesintriguen, die alle mit Mord und Todtschlag endigen. Der Inhalt ber Alexandra ift fürzlich folgender: Der Felbherr Acoreo bat ben Ronig Btolomaus von Aegupten umgebracht und fich auf beffen Thron gefett; nicht minder hat er seine Gemahlin ermordet und fich mit ber schönen, aber nichtswürdigen Prinzesfin Alexandra vermablt. Die Lettere ift von verschiednen Liebhabern um= geben, die von dem Tyrannen der Reihe nach hingerichtet werben; sie selbst wird gezwungen, sich in dem Blute bes einen zu maschen und bann Gift zu nehmen. Unterbeffen bat Orobante, ein im Palast lebenber Jungling, in Erfahrung gebracht, daß er ein Sohn bes ermordeten Konigs Btolomaus fei, und hat Unhanger geworben, mit beren Sulfe er ben Bater rachen und ben Tyrannen fturgen will. Der Aufruhr beginnt; Acoreo sieht sich von allen Seiten verlaffen, erblicht ben Beift bes Ptolomaus, ber ihm feinen Sturg weiffagt, und verschanzt fich in einem festen Thurm. hier ermordet er vor ben Augen ber Buschauer mehrere Rinder, bie er als Geißeln ber Burger von Memphis bei fich hat, und schleubert ihre Ropfe unter Die Belagerer; bann wird er felbst von seinen Begleitern umgebracht, die sein Saupt bem Acoreo überbringen, aber von biefem wieber

als Berrather hingerichtet werben. Darauf zeigt fich Gila, bie Tochter bes gefturzten Tyrannen, auf ber Spipe bes Thurmes; Orobante macht ihr von unten eine Liebeser= flarung und fie forbert ihn auf heraufzukommen; er folgt ber Ginladung; faum aber ift er oben, fo ftogt fie ibm einen Dolch in's Berg und fturgt fich felbft von ber Sobe bes Thurmes herab. Am Schluß erscheint bie Tragobie. bie schon ben Brolog gesprochen, explicirt bie Moral bes Stud's und bittet um Beifall. — Man fieht, wie fich auch hier bie Grundlage ber Handlung leicht jum wahren Trauerspiel hatte gestalten fonnen, wie fie aber unter ben hanben bes Dichters völlig jur Caricatur ausgeartet ift; wie die beabsichtigte Wirfung grade in der Saufung ge= waltsamer und entsetlicher Katastrophen verloren gebt, und wie ber Verfaffer bei aller Anstrengung, fich auf ber Sobe bes tragischen Rothurns zu halten, nicht felten in's gap= pifche und Lächerliche verfällt.

Um den Beifall, den diese unreisen Werke selbst in den Augen eines Kenners wie Cervantes fanden, einigermaßen zu erklären und dem Talent des Argensola Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, mussen wir indessen hinzufügen, daß sich in beiden Studen, bei allem Mangel einer kunklerisschen Jusammenordnung und unter einem Wust von Unsgehörigkeiten viele ächt poetische Jüge sinden, und daß Sprache und Berstsication sich durch einen Schwung, eine Reinheit und eine Politur auszeichnen, wie sie weder von Birues noch von Cervantes erreicht worden waren. Und diese besseren Eigenschaften mussen vornämlich maaßgebend sein, wenn man den Unterschied dieser Tragödien von den rohen Lärmstüden, zu denen sie der Materie nach zu ges

hören scheinen, feststellen und den bilbenden Einfluß ermeffen will, den sie auf die übrige Buhnenliteratur üben fonnten.

Mit ben Werken bes la Cueva, Artieba, Birnes, Cervantes, Argensola und weniger Anderer, die fich um fie gruppiren 112), ift ber Rreis ber höheren Runftbramen aus ber bem Auftreten bes Lope be Bega unmittelbar porber= gehenden Beriode beschloffen. Begreiflicher Beife fonnten biese, im Ganzen boch nicht sehr zahlreichen Productionen bie Bedürfniffe ber Buhnen nicht ausfüllen, und bie Schauspieler faben fich also nach wie vor veranlagt, die Luden ibrer Repertoirs aus eigenen Mitteln zu erganzen. finden bemnach noch bis in ben folgenden Zeitraum hinein gahlreiche hiftrionen genannt, die fich zugleich mit Comobienschreiben abgaben. Eine Reihe hierher gehöriger Namen ift schon oben angeführt worden; baran schließen sich weiter Alonso und Bedro de Morales, zwei noch ipater unter Philipp III. und IV. fehr berühmte Schauspieler, die jedoch mit bem Beginn ihrer Wirksamkeit noch ben achtziger Jahren angehören 113), Billegas, bem Rojas bie Autorichaft von vierunbfunfzig Comobien und vierzig Zwischenspielen zuschreibt, Grajales, Borita, Mesa, Sanchez, Rios, Avenbaño, Juan de Ber-

<sup>112)</sup> Hierher gehören vermuthlich auch zwei Tragödien, die Dibo und die Zerftdrung Conftantinopels, von Gabriel Laffs de la Bega, gedruckt in dessen Romancero. Alcalá, 1587. S. Hijos ilustres de Madrid.

<sup>112)</sup> Einer biefer beiben Morales, man weiß nicht welcher, war ber Berfasser einer beliebten Comödie el Conde loco, die Rojas als gleichzeitig mit den Tragödien des Birues nennt. (S. Navarrete V. d. C., S. 530.)

gara, Castro, Caravajal und Andres de Clara= monte.

Der immer machsende Bang bes Bolfs jum Theater, bie zunehmende Anzahl ber Schauspieler und verschiebne Uebelftande, die fich in die Darftellungen eingeschlichen batten, wie die Aufführung freier Tanze und das Abfingen anftößiger Lieber, lentten um's Jahr 1586 bie Aufmertsamkeit ber Regierungsbehörben auf bas Schauspiel und erregten 3meifel über bie Statthaftigfeit beffelben überhaupt. Die beghalb befragten Theologen waren in ihren Meinungen getheilt, indem die Ginen gegen alle bramatischen Aufführungen eiferten, bie Andern fic im Allgemeinen gestattet wiffen wollten und nur auf Unterbrudung ber einzelnen Mißstände brangen. In letterem Sinne gab namentlich ein gewiffer Alonso be Menboza, Augustinermonch zu Salamanca, fein Gutachten ab, indem er ausführte, wie bas Schauspiel an fich eine erlaubte und bem Bolfe beilfame Unterhaltung, und wie es auch in Spanien nicht fo entartet fei, daß ein Berbot beffelben nothig icheinen fonne: man habe nur bie lasciven Tange und Befange, an benen mit Recht Anftog genommen werde, ju verbannen. Glade licher Weise fand biese milbere Ansicht bei ben Autoritäten Eingang und im Jahre 1587 erfolgte eine formliche, mit bem Botum berühmter Theologen versehene, Erlaubnif ber Schauspiele unter ber angeführten Ginschränkung, die inbeffen nicht einmal besonders eingeschärft murbe. hatten ein Berbot wider bas Auftreten ber Weiber auf ber Vühne in Vorschlag gebracht, und die frühere Sitte, monach die Frauenrollen von Knaben gespielt wurden, wieber zurudzuführen gewünscht; hierauf jeboch ging man nicht

ein; im Gegentheil warb ber neue Brauch für ben minber anftößigen erklärt.

Diese öffentliche Autorisation gab ben Theatern einen neuen Schwung; bie Bahl ber Comobienbichter, ber Schauspieler und ber Schauspielerinnen vermehrte fich zusehenbs, auch bie beschränfenben Berordnungen wegen ber Tange waren leicht umgangen; und die Buhne gegen weitere Ungriffe ber Beiftlichfeit ficher gu ftellen, bienten besonbere bie religiösen Comodien und bramatisirten Lebensläufe ber Seiligen, die um biefe Beit in große Aufnahme famen. war, neben bem frommen Zwede, bem ein Theil ber Theatereinnahme zu Gute fam, ein neues Mittel gefunden, um alle von ben Rigoriften gemigbilligten Licenzen ber Scene mit bem Schleier ber Religion ju bebeden. Ein eifriger Bertheidiger bes Schauspiels ging sogar so weit, ben Beiligencomobien einen gleich großen Ginfluß auf Erwedung bes religiösen und ascetischen Sinnes juguschreiben, wie ben Predigten ber Geiftlichen; benn es fei befannt, baß oftmals Schauspieler, bie bas Leben bes St. Franciscus und anberer Beiligen gespielt, so wie auch nicht selten Zuschauer. von ploblicher Reue getroffen, unmittelbar aus bem Theater in's Rlofter gegangen und in ben Orben bes bargeftellten Beiligen getreten seien. Im Gegensat hierzu erzählt ber Bater Mariana, eine berühmte Comodiantin, bie in ber Rolle ber Magbalena bie Zuschauer oft zu Thränen gerührt habe; fei gefänglich eingezogen und von bemfelben Schausvieler schwanger gefunden worden, ber in bem nämlichen Stud ben Christus gespielt habe 114).

Pellicer S. 121. - Mariana, de Spectaculis, cap. 15.

Als bekannte Berfasser von Comedias de Santos noch vor Lope be Bega nennt Rojas ben Pebro Diaz (el Rosario) und Alonso Diaz (San Antonio). Die Manie, bergleichen Stude zu schreiben, ward so allgemein, baß ihm zusolge in Sevilla kein Dichter blieb, ber nicht zeinen heiligen auf die Bretter gebracht hatte.

Unter ben Theaterbichtern biefer Jahre machen fich benn auch schon verschiedne ber berühmtesten aus ber fol= genben Beriobe bemerkbar. So Lope be Bega, Tarrega, Safpar Aguilar und Andere. Lope hatte, feiner eignen Aussage nach, schon mit eilf und gwölf Jahren, also um 1574, Comobien geschrieben und er wird auch im spateren Junglingsalter nicht gang paufirt haben ; zwei feiner Stude aus biefer fruheren Beit find uns fogar noch aufbewahrt; allein ber Zeitpunft, von welchem an feine speciellere und einflugreichere Thatiafeit fur bie Buhne und mit ihr eine neue Epoche für die lettere beginnt, fällt erft nach bem Jahre 1588 und außerhalb ber Grangen biefes Abschnitts. Des Zusammenhanges wegen scheint es baber angemeffen. bie Darstellung seiner Anfange so wie berer feiner mitftre= benben Beitgenoffen gleichfalls ber folgenben Abtheilung ber spanischen Theatergeschichte aufzubehalten. wird auch ber geeignete Ort sein, bas Wesen ber verschieb= nen Gattungen spanischer Buhnenftude, ale ber Comedias de capa y espada, de ruido u. s. w., in seinen springen= ben Bunften zu bezeichnen; benn wenn gleich biefe Gattungen, ben allgemeinen Grundzügen nach, schon in ber bis jest behandelten Beriode hervortreten, so erscheinen fie boch erst in ber folgenden bis in's Einzelne hinein in iener

Weise ausgebilbet, die fich nachher fast zwei Jahrhunderte lang behauptet hat.

Daß eine scharfe, burch ein bestimmtes Jahr bezeichenete, Scheidung ber beiben Perioden nicht Statt sinden könne, daß beibe vielfach und oft unmerklich in einander hinüberspielen, bedarf übrigens wohl kaum der Erinnerung. Es muß und genügen, den Einschnitt zwischen die Geschichte der ältern Gestalt des spanischen Schauspiels und der neuen Wendung desselben im Allgemeinen in die Zeit von 1588 bis 1590 fallen zu lassen, dabei jedoch immer die Uebergänge, die sich Jahre weit vor= und rückwärts erstrecken können, im Sinne zu behalten.

hier, an ber Granze ber neuen und wichtigsten Beriobe bes spanischen Theaters, wird es zwedmäßig sein, noch einen allgemeinen Rudblid auf bas julest betrachtete Ent= widlungestabium bes Drama's zu werfen und mit wenigen Umriffen ben Zustand anzugeben, in bem wir daffelbe verlaffen. — Das Bedürfniß und bie Kraft, ein nationales Schausviel zu erzeugen, haben sich vielfach fund gegeben, aber bie Mittel zu feiner hervorbilbung find noch ungleich. Die verschiedenartigen Bersuche haben fich noch um fein festes Centrum gerunbet, sich noch feiner sicheren Rorm und Regel ber Runft untergeordnet. Die Bestrebungen, ber Nachahmung der antifen Tragodie und Comodie in ihrer falschen Auffaffung Eingang zu verschaffen, find zwar an bem entschiedenen Willen ber Nation gescheitert, haben jedoch üble Vorurtheile und Angewohnheiten hinterlaffen, bie fich balb in einer bem Buche bes volksthumlichen Drama's binberlichen Rritif, balb in theilweisem Anklammern an vermeintliche Regeln, balb in ben aus Geneca erwach-

fenen Atrocitaten bes Birues und Argenfola fund geben. Kaft alle Theaterftude treiben rathlos amifchen amei Ertremen umber, ber äußerften Ertravagang und Berwilberung bes Plans und ber Armuth an bramatischem Inhalt; und wenn jene ber Beschneibung und Reinigung, fo bebarf biefe ber Ausfüllung mit reicherer hanblung. Das eine barmonische Organisation aufzuweisen hat und braftisches Leben mit überlegter Conftruction bes Bangen zu vereinigen weiß, ift verhältnismäßig fehr wenig; felbst wo ein burchgehender Sauptfaben bes Intereffes vorhanden ift, liegt er hinter einer Menge übel eingeschalteter Episoben verftedt, bie großentheils auf triviale Liebesgeschichten gegrundet find. Auch der wahrhaft bramatische Ton wird selten recht ge= troffen und meift vom lyrischen und epischen überwuchert ober in Bombaft und hochtrabendem Phrasenpomp gang erftict. Auf bem Theater stellen fich sobann ungefüge, nur auf augenblidliches Gefallen berechnete und mit bem Mugenblid wieder verschwundene Broductionen mit den Leiftungen ber ernfter ftrebenben Dichter in Conflict und vollenden bas Bilb eines anarchischen Zuftanbes ber Bretterwelt. Schattenseiten fehlt es inbeffen feineswegs an einzelnen Lichtpunften. Gelbft in ben Irrungen, welche bie Bluthe bes Drama's noch nicht gur vollen Entfaltung fommen laffen, zeigt fich ein Beift ber Strebsamfeit, ein Suchen und Ringen nach dem Besten und Angemessensten, das bie herrlichsten Früchte für die Folgezeit verspricht. Inbem auf ber einen Seite verwegne und regellofe Compositionen, bei allem ihrem Mangel an Haltung und fünstlerischer Durchbilbung, von gahrenbem Schöpfungetriebe zeugen, fann auf ber anberen ben fritischen Hinweisungen auf bie

von ben Alten aufgeftellten Gefete und ben Berfuchen, fich ben antifen Borbilbern ju nabern, ein ehrenwerthes Streben nicht abgesprochen werben. Bare bas fpanische Schausviel nicht über biese Stufe hinausgegangen, so murbe es allerdings die eigentliche Lösung seiner Aufgabe noch schuldig geblieben sein; aber bas Borhandensein vielver= sprechender Anfänge zu einem acht volksthumlichen Theater im höheren Styl fonnte nicht geläugnet werben. Auch erscheinen manche ber Grundzuge bes fpateren Nationalicaufpiels im Allgemeinen ichon burchaus feftgeftellt. Es fommt bier nur barauf an, ben Rern von ben Umbullungen gu unterscheiben. Die Sonberung bes Tragischen vom Komi= ichen fucht fich zwar in mehreren Studen noch zu behaupten, allein überall — bas sicht man leicht — mit großer An= strengung; selbst in benen, welche, wie die Numantia des Cervantes, am meiften bemuht find, ben tragischen Ton in feiner Reinheit aufrecht zu halten, brangen fich überall Buge ein, die vielmehr ber Comodie angehören. Vorliebe für einheimische Stoffe macht fich überall bemerkbar; ober menn ein Motiv anderswoher entlehnt wirb, affimilirt es fich fogleich ben eigenthumlich spanischen Begriffen und Vorstellungsweisen. Die burch Lope be Rueba in Aufnahme gebrachte prosaische Comodie mit bem Princip bes Copirens ber gemeinen Wirklichfeit ift zu einem nntergeordneten, faum noch ber Literatur angehörenben Bestandtheil ber Repertorien herabgesunken, und ale Biel, au bem ber Entwicklungsgang ber Runft entschieben binbrangt, liegt bie Ausbildung eines auf nationale Bebingungen gegrundeten höheren Kunftbrama's vor. bie metrische Form zu bilben, vereinigen sich bie na=

tionalen und bie italiemichen Beromaage, nur bag man in ihrer Anwendung noch nicht bas paffenbfte Spftem gefunden hat und die Maaße ber Italiener, namentlich bie Octaven, bie fpater fur bie pragnanteren Stellen aufgespart bleiben, auch im gewöhnlichen Dialog vorwalten läßt. Die Eintheilung in brei Jornabas ift, wie wir saben, feit Birues jur allgemein recipirten geworben. Im Einzelnen sobann beben fich auch schon bie verschiebnen Gattungen bervor, in welche man bas spanische Schauspiel mahrend seiner Bluthezeit zerlegte. Comedias de capa y espada. beren Reim wir schon bei Torres Naharro entbeden konn= ten, find unter eben biefem Ramen schon vor Lope be Bega befannt (Cervantes, Adjunta al Parnaso). Bon Comedias de ruido ober de Teatro, hiftorischen, mythologischen ober gang erfundenen Inhalts, haben wir in ben Studen bes la Cueva, Birues u. f. w. verschiebne Beispiele kennen gelernt; von ben geiftlichen Schauspielen, namentlich ben bramatifirten Beiligenlegenben geseben, wie sie aus ben Rirchen und von ben Strafen auf bie Theater übergegangen. In Betreff ber zur Darftellung an gewiffen Feierta= gen, namentlich am Frohnleichnamsfest, bestimmten Autos ward bemerklich gemacht, wie uns von biefer Gattung aus ben letten Decennien vor 1590 weber Refte noch specielle Nachrichten aufbewahrt seien, wie jedoch aller Bahricheinlichkeit nach, gerabe in biese Beit ihre mehr und mehre Annäherung an die befondere Geftalt falle, in welcher fie bei Lope und feinen Zeitgenoffen auftreten.

Am Beschlusse bes vorliegenden Buches stehen füglich einige Notizen über die spanischen Nationaltanze und ihren Jusammenhang mit der Schaubuhne, bessen schon beiläusig gedacht wurde. Es scheint unnöthig, hierbei innerhalb eines geschlossenen Zeitabschnittes zu bleiben, vielmehr passend, bas ganze Gebiet auf einmal zu überblicken.

Bantomimischer Tang, zu gefungenen Melobien ausgeführt, zeigt sich seit frühester Zeit in Spanien beimisch und scheint namentlich bei ben Basten, ben muthmaglichen Urbewohnern ber Salbinfel, in bas Dunkel ber erften Borgeit, wo die Forschung allen Boben verliert, hinaufzusteigen 115). Die Schilberungen, welche Romische Schriftsteller von ber Runft ber Gabitanischen Tangerinnen entwerfen, begunftigen bie Annahme, bag bie spanischen Tange schon tamals in ähnlicher Art wie ber heutige Kanbango und Bolero mit lebhaften Bewegungen und Gesticulationen ver= bunben gewesen und jum Schall ber Castagnetten ausgeführt worben seien 116). Aus ben Afturischen Bergen heint die alte Lieblingssitte von Neuem in die wiederer= vberten Brovinzen herabgestiegen zu sein und hier in ben mittleren Jahrhunderten ihre weitere Ausbildung erhalten ju haben 117). Auf lettere übten mahrscheinlich bie Joglares bebeutenben Ginfluß, ba bie Abfaffung von Tangliebern (baladas und dansas) gang befonbere in ihr

<sup>113)</sup> S. oben S. 70.

<sup>116)</sup> Juvenal. Sat. XI. v. 162. — Martial. Lib. III. Ep 63, v. 5, Lib. I. ad Taranium, et passim. — Plin. Lib. I. Epist. 15. — Gonzalez de Salas, Ilustracion á la Poetica de Aristoteles, Seccion VIII.

<sup>117)</sup> Jovellanos, Memoria sobre las diversiones públicas Madrid, 1812. S. 17

Runftbereich fiel 118). Bu ben alteren, schon im Mittelalter üblichen Tangen gehören bie Gibadina, bie Alemanda, ber Turdion, bie Pavana, ber Piedegibao, bie Madama Orliens, ber Rey D. Alonso el Bueno u. s. w. 119). 3m Allgemeinen unterschieb man Bayles und Danzas, von benen jene mit Bewegungen ber Arme und Sande verbunben maren, biese nicht. Schon in ben erften roben Ber= suchen bes Drama's spielte ber Tang eine Rolle; wie er namentlich bei ben Darftellungen in ben Rirchen einen wesentlichen Bestandtheil bilbete, haben wir mehrfach bervorgehoben. Bei Encina, Gil Vicente und Torres Rabarro pflegte er, während ein Villancico angestimmt wurde, bas Schausviel zu beschließen. Späterhin erscheint er auf ben Theatern in zwiefacher Art, einmal in die Dramen felbft, vornämlich in bie Entremeses und Sannetes, eingeschaltet, bann aber, indem er, unabhangig von ben Studen felbft. am Schluß ber Borftellung aufgeführt wirb; bas lettere war schon zur Zeit bes Lope be Rueba ber Fall 120). ben Feierlichkeiten, burch welche bas Frohnleichnamsfest verherrlicht wurde, gehörten als unumgängliches Erforberniß außer ben Autos auch Tange, beren nach ben Municipal= gesetzen ber Stadt Carrion be los Condes von 1568 jebes= mal mindeftens zwei ftattfinden follten 121).

Im Laufe bes 16. Jahrhunderts famen viele neue Tänze auf, die wegen ihrer freieren Bewegungen und up=

<sup>111)</sup> Beispiel bei Raynouard, Choix etc. II. 242, 244; V. 40.

<sup>111)</sup> Lope de Vega, Dorotea, B. I. — Pellicer, Notas al D. Quijote.

<sup>120)</sup> Rojas, L. d. I. C.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>) Jovellanos, l. c 54.

pigen Stellungen vielfach anftogig gefunden wurden, aber bei'm großen Saufen so vielen Beifall fanden, baß fie bie älteren fittsameren fast gang in Bergeffenheit gurudbrangten. Die Schriftsteller biefer Zeit find voll von Rlagen über bie Lascivitat bes Zapateado, Polvillo, Canario, Guineo, Hermano Bartolo, Juan Redondo, ber Pipironda, Gallarda, Japona, Perra Mora. Gorrona u. f. w.; am meisten aber entladet fich ihr Born auf die Zarabanda, bie Chacona und ben Escarraman, brei besondere beliebte, aber auch vor allen uppige Tange, bie in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts auf allen Buhnen Fuß gefaßt hat= ten und es vornämlich waren, was bas Berbammungsur= theil ber strengen Sittenrichter auf die theatralischen Borstellungen lenfte. Befonders provocativ muß bie Sarabande gewesen fein. Der Pater Mariana ließ sich angelegen sein, fie in einem eignen Rapitel seines Buchs, de Spectaculis zu befämpfen, in dem er ihr vorwirft, mehr Unheil angerichtet zu haben, als bie Beft. Nach einer im Jahre 1603 gebrudten Schrift: "Bochft ergöplicher Bericht von bem Leben und Tobe ber Zarabanda, ber feligen Frau bes Anton Pintado 122), wie fte aus ber hauptstadt verbannt wurde und vor Betrübniß barüber starb, und von den Ber= machtniffen, welche fie an bie ihres Schlags und ihrer Camerabschaft hinterließ 123)", warb fogar ein Berbot

<sup>132)</sup> Name eines anbern Tanges.

<sup>123)</sup> Relacion muy graciosa que trata de la vida y muerte que hizo la Zarabanda, muger que fué de Anton Pintado, y las mandas que hizo à todos aquellos de su jaez y camarada, y como salió desterrada de la Corte y de aquella pesadumbre murió. En Cuenca, año de 1603. 4.

wiber sie erlassen, bas inbessen wenig Erfolg gehabt zu haben scheint, benn noch zur Zeit Karl's II. sah bie Gräfin d'Aulnoy sie auf bem Theater von San Sebastian 124). Sie wurde, wie es scheint nur von Weibern getanzt, bie Chacone bagegen paarweise und von Personen beiberlei Geschlechts 125).

In ber angeführten Schrift über die Sarabande ift noch von vielen andern verwandten Tänzen die Rebe, die ihre Namen meist von den Anfangsworten der Lieder führen, zu benen sie getanzt wurden. Diese Lieder jäcaras, letrillas, romances, villancicos), deren uns gelegentlich viele aufbewahrt sind, haben keine stehende Form, lassen aber großentheils in dem Refrain, der bisweilen mehrmals in jeder Strophe wiederholt wird, ihre Bestimmung erkennen. Sie wurden in der Regel mit Begleitung der Guitarre, zu Zeiten aber auch der Flöte und Harse, gesungen; einige Tänzerinnen sollen die Geschicklichseit besessen, zu gleicher Zeit zu tanzen und zu singen 126).

harpes et des guitarres. Les Comédiennes avaient des castagnettes et un petit chapeau sur la tête. C'est la coutume quand elles dansent, et lorsque c'est la sarabande il ne semble pas qu'elles marchent, tant elles coulent légèrement. Leur manière est toute différente de la nôtre, elles donnent trop de mouvement à leurs bras et passent souvent la main sur leur chapeau et sur leur visage avec une certaine grâce qui plaît assez. Elles jouent admirablement bien des castagnettes — Relation du voyage d'Espagne de la Comtesse d'Aulnoy. A la Haye, 1705.

<sup>125)</sup> S. die Novelle des Cervantes la ilustre fregona.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup>) Gonzalez de Salas Ilustracion à la Poetica de Aristóteles, Seccion VIII.

Lope be Bega flagt in seiner Dorothea, bie alteren Tanzweisen, wie bie Gibabine und Allemande, seien fo gang in Bergeffenheit gerathen, bag man nicht einmal mehr wiffe, wie fie beschaffen gewesen; bieselbe Rlage wird zwei Jahrhunderte später von einem eifrigen Vertheibiger ber spanischen nationalsitten gegen die Ausländerei Der Afrancesabos in Bezug auf die Sarabande, die Chacone, ben Escaraman, ben Zorongo und verwandte Gattungen wiederholt 127). Wir find baher nicht im Stande, eine genauere Beschreibung biefer von ben altern spanischen Schriftftellern fo oft genannten Tange zu liefern; fo viel läßt fich indessen aus einzelnen Andeutungen bei lettern ent= nehmen, daß bieselben im Wefentlichen nach bem namlichen Inpus gebilbet maren, welcher ber Jota, bem Bolero, dem Kandango und andern zu Grunde liegt, freilich aber mehr Ausgelaffenheit zeigten.

Gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts, als sich in Folge der Prachtliebe Philipp's IV. der äußere Glanz bei den dramatischen Borstellungen, namentlich auf dem Theater von duen Retiro, bedeutend vermehrte, dehnten sich die Tänze oft in bunten Verschlingungen und in mannigfaltiger Action zu größeren Ballets aus; verschieden jedoch von den leeren Schaustellungen, die man heute mit diesem Namen bezeichnet, indem die Tanzkunst immer Dienerin der Boeste blieb und durch Wort und Gesang, denen sie sich anschmiegte, ihre eigentliche Bedeutung erhielt. Namhafte Dichter verschmähten nicht, dergleichen zu componiren, wie

<sup>127)</sup> Coleccion de las mejores Coplas de Seguidillas, Tiranas y Polos que se han compuesto para cantar à la Guitarra Por D. Preciso. Madrid, dos tomos. Tomo I. pag. XII.

Quevedo und Luis de Benavente 128), ober wie Lope, Anstonio be Mendoza, Calberon und Andere, in ihre Festspiele einschalten zu laffen.

Hierher gehören auch die sogenannten Danzas habladas ober Ballets mit allegorischen und mythologischen Kiguren, die, wie die Schilberung eines solchen im Don Quisote beweist (P. II. c. 20.), schon zur Zeit des Gervantes beliebt waren, ihre höchste Ausbildung aber erst am Hofe Philipp's IV. erhielten, wo sie bei festlichen Gelegenheiten mit aller ersinnlichen Pracht des Costums und der Decorationen, und oft von den fürstlichen Personen selbst ausgeführt wurden 129).

Bon solchen pomphaften Auszügen, benen man eine Zeit lang nur zu viel Raum auf bem Theater gönnte, wurden die einfacheren und ungeschminkten Nationaltänze in den Hintergrund gedrängt und allmälig von den Bühnen vertrieben. Es scheint, daß um den Anfang des 18. Jahrhunderts die Sarabande, die Chacone und ihre Sippschaft fast ganz in Vergessenheit gerathen waren; ihre Namen wenigstens kommen fortan immer seltner vor. Eine analoge, nur minder freie und ausgelassene Form des Tanzes aber lebte indessen unter den Landbewohnern fort und

<sup>126)</sup> Poesias de Francisco de Quevedo. Brusselas, 1670, T. III. p. 233.— Joco-Seria, Burlas, Veras, ó Reprehension moral y festiva de los desordenes publicos en doce Entremeses representados, y veinte y quatro cantados. Van insertas seis Loas y seis Jacaras, que los Autores de Comedias han representado y cantado en los Teatros de esta Corte. Por Luis Quiñones de Benavente. Madrid, 1645.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>) ©. die Obras liricas y comicas de D. Antonio Hurtado de Mendoza. Madrid, 1728. ©. 145 ff.

empfing hier ihre Ausbildung, bis fie an bie Stelle ihrer Borgangerinnen auf bie Buhne trat. Einheimische Schrift= steller behaupten, daß bie Seguidillas (ein Ausbruck, ber zugleich ben Tanz und bas Lieb, zu bem er ausgeführt wird, bezeichnet) in ber Beise, wie man fie noch heute fennt, im Beginn bes vorigen Jahrhunderts in ber Mancha entftanben feien; ber name freilich ift bebeutenb alter und fommt schon im D. Quijote vor (Cap. XXXVIII). Diese Sequibillas nun find als bie Wurzel ber meiften jener Nationaltanze anzuseben, bie noch gegenwärtig bei allen nicht von blinder Berehrung bes Fremben geblenbeten Spaniern beliebt find und auch im Anslande Berühmtheit gewonnen haben. Eine Schilderung bieses Tanges murbe daher zugleich ein Bild ber anderen, die mit geringen Modificationen baffelbe find, wie bes Fandango, Bolero u. f. w., barftellen. Wer aber vermag, Tange und Melo= bien anders als in ihren äußerlichsten Umriffen zu beschreiben, ba gerabe bas, was ihr Befen und ihren Sauptreig ausmacht, Stellung, Bewegung und Ausbruck, jeber Schilberung spottet?

Die Seguibillenlieber bestehen aus sieben Berszeilen von balb sieben, balb fünf Sylben, und zerlegen sich in eine vierzeilige Copla und einen breizeiligen Estrivillo. Der vierte Bers assonirt mit dem zweiten, der siebente mit dem fünften <sup>130</sup>). Diese Form ist so einfach und so leicht

130) Fin Baar Beispiele können dies deutlich machen:
Nace amor como planta
En el corazon,
El cariño la riega,
La seca el rigor:

zu handhaben, daß sie sich vor allen zum Improvisiren eignet und sich, gleich den italienischen Ritornell, selbst dem ungebildeten Landbewohner anbietet, um seine Empfindunsgen in sie auszuströmen. Literarisch ist sie die auf die neuste Zeit nicht cultivirt worden <sup>131</sup>), aber Tausende solscher Liedchen sind als Erzengnisse der Bolksbichtung seit lange im ganzen Lande in Umlauf gewesen, Tausende mit dem Moment, in dem sie entstanden, wieder vergessen wersden. Die Freuden und Leiden, die Hossnungen, Wünsche und Klagen der Liede bilden ihr nie zu erschöpsendes Thema. Die Welodien, zu denen sie, meist unter Begleitung der Guitarre, gesungen werden, haben bei aller sonstigen Bersschiedenheit durchgehends den Dreivierteltast, in der Regel auch die Wolltonart gemeinsam. In Ersindung solcher

Y si se arraiga Se arranca al apartarle Parte del alma.

Pensamiento que vuelas
Mas que las aves,
Llevale ese suspiro
A quien tu sabes:
Y dile á mi amor
Que tengo su retrato
En mi corazon.

A la rama mas alta
De tu amor subi,
Vino un ayre contrario
Y al suelo caí:
Que esto sucede
Al que en alas de cera
Al sol se atreve.

<sup>131)</sup> Sie ward es zuerft von Alberto Lista; f. beffen Poesias.

Sangweisen bekunden oft felbst Leute aus ben unterften Volksklaffen einen ausgezeichneten musicalischen Sinn. Nicht immer bienen bie Lieber gur Begleitung ber Tange; fie werben auch von bem jungen Galan unter bem Kenfter feiner Schönen, ober von zwei Improvisatoren im bichteris fchen Wettstreit angestimmt. Der Verlauf bes Sequibillentanges aber ift folgenber: Bahrenb bie Guitarre pralubirt, ftellt fich bas Tangerpaar, am besten in ber anmuthigen Tracht bes Majo und ber Maja, in ber Entfernung von brei bis vier Schritten von einander auf; fobann wirb, indeg bie Tanger noch unbeweglich stehen, ber erfte Bers ber Copla gefungen; bie Stimme schweigt wieber; bie Buitarre beginnt, die eigentliche Tangmelobie zu fpielen, und erft nun bei'm vierten Takt hebt zugleich bas Lied ber Seguidilla, ber Schall ber Castagnetten und ber Tang mit feinen schwebenben Bas, bem graciofen Entgegenfliegen und Burudeilen, Angieben und Burudftogen, jener Bantomime ber Liebe, an. Mit bem neunten Takt ift bie erste Abtheilung ju Ende und es tritt eine furze, nur mit leifen Rlangen ber Guitarre ausgefüllte Baufe ein. zweiten Abtheilung wiederholt sich die erfte mit einigen Barigtionen in ben Bas und Stellungen, und am Schluß berselben werben wieber bie anfänglichen Plate eingenommen; mit bem neunten Takt bes britten und letten Theils endlich verstummen ploglich Musik und Lieb, und es ift eine Sauptregel, bag bie Tanger unbeweglich in ber Stellung verharren, in welcher fie bie lette Note ber Mufik überrascht; wird biese Position gut gewählt, so rühmt man, es sei bien parado.

Dies die Regel und Anordnung des Tanzes; was Seid. d. Lit. in Span. 1. Bd.

aber lagt fich fagen, um die Reize bes Gangen, bas fich in biefem Berlaufe barftellt, anschaulich zu machen? Der nicht sowohl lebhafte als tief leidenschaftliche Ton der Me= lobie, ber aufregende Schall ber Caftagnetten, ber Bechfel ber anmuthigsten Stellungen, die wolluftathmenbsten und boch von ber Sitte gezügelten Bewegungen, - bies Alles bilbet bas lieblichste Gemälbe, bas gebacht werben fann, wovon fich aber fur ben, ber es nie von Spaniern felbft bargestellt sah, schwer ein Abbild entwerfen läßt. Spaniern allein scheint es gegeben zu sein, ihre Nationaltange mit jenem Feuer und jener Begeifterung, jener Le= bendigkeit bes Gebehrbenspiels, jener Geschmeibigkeit und Elasticität, mit ber fich jedes Glied im Takte ber Dufit bewegt, und, bei aller Freiheit, jugleich mit jenem feinen Sinn für bas Schickliche auszuführen, ohne welche bas Uebrige entweber ein burres Gerippe bleibt, ober in's An= ftößige ausartet.

Aus ihrer Heimath, ber Mancha, verbreiteten sich die Seguidillas in Kurzem über alle spanische Provinzen. Eisgentlich nur Modissicationen dieses Tanzes und zum Theil ihm so ähnlich, daß schon ein geübter Blick ersordert wird, um sie zu unterscheiden, sind denn auch der Fandango, der Bolero, die Tirana, der Polo und andere, die in neuerer Zeit häusiger genannt werden, als die Seguidilla. Der erstere scheint von ungefähr gleichem Alter zu sein wie diese; ebenso die Tirana, eine ursprünglich andalussische Tanzeweise, deren Liedchen, wie das des Polo, nur aus vier Bersen besteht und des Estrivillo entdehrt. Der Bolero, durch größere Geschwindigkeit der Bewegungen von den übrigen unterschieden und von dieser slugähnlichen Schnele

ligkeit ben Namen führend, soll um's Jahr 1780 von Don Sebastian Zerezo, einem ber geschicktesten Tänzer seiner Zeit, erfunden worden sein. Zu biesen gesellen sich dann noch die Jota aragonesa, von brei Personen ausgeführt, die Sevillanas, die Manchega, eine Abart des Boleros, der Chairo u. s. w.

Die conventionelle Bilbung, welche bie Sitten aller Lanber unferes Erbtheils zu nivelliren und jebe Gigenthumlichkeit in ihr flaches Einerlei ju verschlingen brobt hat in neuefter Beit auch die spanischen Nationaltange que In guter Gesellschaft wenigstens barf von rückaebranat. Seguibilla, Kandango und Bolero nicht mehr die Rebe sein, und man ergött fich ftatt beffen an Françaisen, Walzern u. f. w., bie boch, mit jenen verglichen, fich ungefahr wie Barentange ausnehmen. Die unteren Boltsclaffen, na= mentlich in ber Mancha und in ben andalufischen Provinzen, find jedoch gludlicherweise ber alten Gewohnheit noch treu geblieben und Gefang und Tang im alten Nationalftyl burfen bei ihren Luftbarkeiten nie fehlen. Raum wirb in einer Benta ber Mancha, ober in einem jener reizenden moresfen Patios ber andalufischen Wohnhäuser, ober im Freien unter bem Schatten bes buftenben Granatbaumes Schall einer Guitarre vernommen, so brangen fich aus ber ganzen Rachbarfchaft Bauern, Sandwerker und Tagelöhner herbei, begierig auf ben Anfang bes Lieblingsschauspiels harrend, und bie Jugend ift nie läffig, bem allgemeinen Begehren ju entsprechen; bie befte Stimme beginnt, bie Seguidilla ober ben Bolo ju fingen; bie Paare ordnen sich zum Tanz und führen ihn, obgleich in der schlichten Tracht ber Landbewohner, mit einer Zierlichkeit und Feinheit aus, bei ber unsere geseiertsten Operntänzer in die Schule gehen könnten; die beliebte Tonweise aber, das rasche Rlappern der Castagnetten und die tausend Reize, die von den Tanzenden entfaltet werden, sesseln Alles, Auge, Ohr und Seele, an die jungen Paare und wirken wie bezeisternd auf die Umstehenden, deren Theilnahme sich durch Taktschlagen und ermunternde Zuruse, am Schlusse in des täubendem Beisall kund gibt. — Auf den Bühnen endlich haben die einheimischen Tänze nie ausgehört, in die Zwisschlagen die Zuschauer zu ergögen. Hier jedoch muß die natürliche Einsacheit, die undewußte Grazie schon mehr dem theatralischen Zuschnitt und absichtlichen Schaustellunzen weichen.

Bei bem neuerdings in Spanien allgemein erwachten Streben, die besseren der alten Nationalsitten im Volke lesbendig zu erhalten, ist zu erwarten, auch die, deren Geschichte obige Skizze darzustellen versucht hat, werde bald wieder Gemeingut der ganzen Nation werden und die fremden Eindringlinge ganz von spanischem Boden verstreiben. Besondere Anerkennung verdienen in dieser Beziehung die Bemühungen zweier talentvoller Musiker, des Namon Carnicer und de Masarnau, welche zum Bolero, zur Tirana, zum Polo u. s. w. neue, ächt characteristische und binnen Kurzem auch zu Bolksweisen gewordene Melosbien componirt haben.

## Anhang.

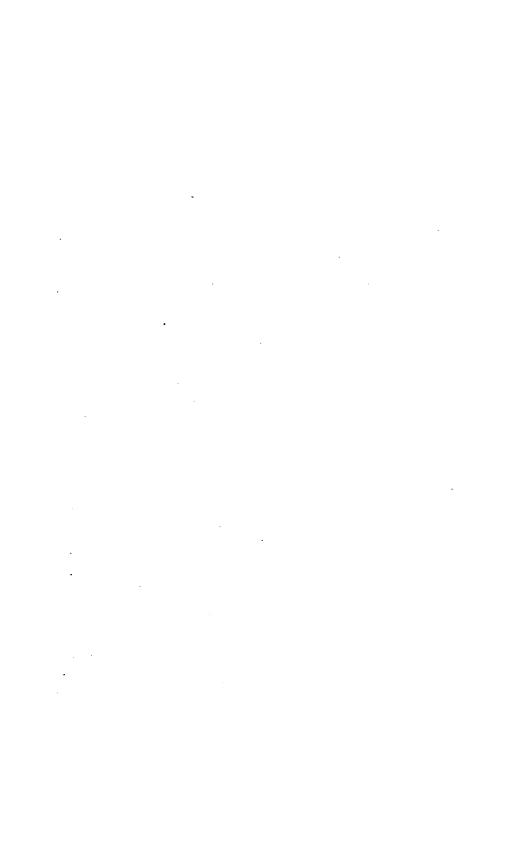

## Loa de la Comedia.

(Aus dem Viage entretenido von Agustin de Roxas. Madrid, 1603.)

> Aunque el principal intento Con que he salido acá fuera, Era solo de alabar El uso de la comedia. Sus muchas prerrogativas, Requisitos, preeminencias, Su notable antigüedad, Dones, libertad, franquezas, Entiendo que bastara No hacer para su grandeza Catálogo de los Reyes, Que con sus personas mesmas La han honrado, y se han honrado De representar en ella, Saliendo siempre en teatros públicamente en mil fiestas:

Como Claudio Emperador Lo acostumbraba en su tierra, Heliogábalo, Neron, Y otros Principes de cuenta. Sino de aquellos varones, Que con la gran sutileza De sus divinos ingenios, Con sus estudios y letras, La han compuesto y dado lustre, Hasta dexarla perfecta, Despues de tan largos siglos Como ha que se representa. Y donde mas ha subido, De quilates la comedia, Ha sido donde mas tarde Se ha alcanzado el uso de ella, Que es en nuestra madre España, Porque en la dichosa era, Que aquellos gloriosos Reves, Dignos de memoria eterna, Don Fernando é Isabel (que ya con los santos reynan) De echar de España acababan Todos los moriscos que eran De aquel Reyno de Granada, Y entónces se daba en ella Principio á la Inquisicion. Se le dió á nuestra comedia. Juan de la Encina el primero, Aquel insigne poeta,

Que tanto bien empezó, De quien tenemos tres eglogas, Que el mismo representó Al Almirante y Duquesa De Castilla y de Infantado, Que estas fuéron las primeras. Y para mas honra suya, Y de la comedia nuestra, En los dias que Colon Descubrió la gran riqueza De Indias y nuevo mundo, Y el Gran Capitan empieza A sujetar aquel Reyno De Nápoles, y su tierra: A descubrirse empezó El uso de la comedia, Porque todos se animasen A emprender cosas tan buenas, Heroycas y principales, Viendo que se representan Públicamente los hechos, Las hazañas y grandezas, De tan insignes varones, Así en armas como en letras. Porque aqui representamos Una de dos: las proezas De algun ilustre varon, Su linage y su nobleza: O los vicios de algun Príncipe,

Las crueldades ó baxezas,

Para que al uno se imite, Y con el otro haya emienda; Y aquí se ve que es dechado De la vida la comedia. Oue como se descubrió Con aquella nueva tierra, Y nuevo mundo el viage, Que ya tantos ver desean, Por ser de provecho y honra, Regalo, gusto, y riquezas, Así la farsa se halló Que no es de ménos que aquesta: Desde el principio del mundo Hallada, usada, y compuesta Por los Griegos, y Latinos, Y otras naciones diversas: Ampliada de Romanos, Que labráron para ella Teatros y Coliseos, Y el Anfiteatro, que era Donde se encerraban siempre A oir comedias de éstas Ochocientas mil personas, Y otras que no tienen cuenta: Entónces escribió Plauto Aquella de su Alcumena, Terencio escribió su Andria, Y despues con su agudeza Los sabios Italianos

Escribiéron muchas buenas,

Los Ingleses ingeniosos, Gente Alemana y Flamenca. Hasta los de aqueste tiempo, Que ilustrando y componiéndola La han ido perficionando Asi en burlas como en veras. Y porque yo no pretendo Tratar de gente extrangera, Sí de nuestros Españoles, Digo que Lope de Rueda, Gracioso representante, Y en su tiempo gran poeta Empezó á poner la farsa, En buen uso, y órden buena, Porque la repartió en actos, Haciendo introito en ella, Que ahora llamamos loa, Y declaraba lo que eran Las marañas, los amores, Y entre los pasos de veras, Mezclados otros de risa, Que porque iban entre medias De la farsa, los llamáron Entremeses de comedia, Y todo aquesto iba en prosa Mas graciosa que discreta. Tanian una guitarra,

Y esta nunca salia fuera, Sino adentro, y en los blancos, Muy mal templada, y sin cuerdas,

Baylaba á la postre el bobo, Y sacaba tanta lengua Todo el vulgacho, embobado De ver cosa como aquella. Despues como los ingenios Se adelgazáron, empiezan A dexar aqueste uso, Reduciendo los poetas La mal ordenada prosa En pastoriles endechas, Hacian farsas de pastores De seis jornadas compuestas, Sin mas hato que un pellico Un laud, una vihuela, Una barba de zamarro, Sin mas oro ni mas seda. Y en efecto poco á poco Barbas y pellicos dexan, Y empiezan á introducir Amores en las comedias, En las quales ya habia dama, Y un padre que aquesta cela, Habia galan desdeñado, Y otro que querido era, Un viejo que reprehendia, Un bobo que los acecha, Un vecino que los casa, Y otro que ordena las fiestas. Ya habia saco de padre, Habia barba y cabellera,

Un vestido de muger, Porque entónces no lo eran Sino niños: despues de esto Se usáron otras sin estas De moros y de christianos Con ropas y tunicelas, Estas empezó Berrio, Luego los demas poetas Metiéron figuras graves Como son Reyes y Reynas. Fué el autor primero de esto El noble Juan de la Cueva, Hizo del padre tirano Como sabeis dos comedias, Sus tratos de Argel Cervantes, Hizo el Comendador Vega, Sus Lauras, y el bello Adonis Don Francisco de la Cueva, Loyola aquella de Audalla, Que todas fuéron muy buenas, Y ya en este tiempo usaban Cantar Romances, y letras, Y esto cantaban dos ciegos Naturales de sus tierras, Hacian quatro jornadas, Tres entremeses en ellas, Y al fin con un baylecito Iba la gente contenta: Pasó este tiempo, vino otro, Subiéron á mas alteza.

Las cosas ya iban mejor, Hizo entónces Artieda Sus encantos de Merlin Y Lupercio sus tragedias. Virues hizo su Semiramis Valerosa en paz y en guerra, Morales su Conde loco, Y otras muchas sin aquestas. Hacian versos hinchados, Ya usaban sayos de telas De raso, de terciopelo, Y algunas medias de seda. Ya se hacian tres jornadas, Y echaban retos en ellas, Cantaban á dos y á tres, Y representaban hembras. Llegó el tiempo que se usáron Las comedias de apariencias, De santos y de tramoyas, Y entre estas farsas de guerras, Hizo Pedro Diaz entónces La del Rosario, y fué buena, San Antonio Alonso Diaz, Y al fin no quedó poeta En Sevilla que no hiciese De algun santo su comedia: Cantábase á tres y á quatro; Eran las mugeres bellas, Vestianse en hábito de hombre, Y bizarras y compuestas,

A representar salian

Con cadenas de oro y perlas. Sacábanse ya caballos A los teatros, grandeza Nunca vista hasta este tiempo, Que no fué la menor de ellas. En efecto este pasó, Llegó el nuestro, que pudiera Llamarse el tiempo dorado, Segun al punto en que llegan Comedias, representantes, Trazas, conceptos, sentencias, Inventivas, novedades, Música, entremeses, letras, Graciosidad, bayles, máscaras, Vestidos, galas, riquezas, Torneos, justas, sortijas, Y al fin cosas tan diversas, Que en punto las vemos hoy, Que parece cosa incrédula Que digan mas de lo dicho Los que han sido, son y sean. ¿Qué harán los que vinieren, Que no sea cosa hecha? ¿Qué inventarán, que no esté Ya inventado? cosa es cierta. Al fin la comedia está Subida ya en tanta alteza, Que se nos pierde de vista, Plega á Dios que no se pierda.

Hace el sol de nuestra España, Compone Lope de Vega, La fenix de nuestros tiempos, Y Apolo de los poetas, Tantas farsas por momentos, Y todas ellas tan buenas, Que ni yo sabré contarlas, Ni hombre humano encarecerlas. El divino Miguel Sanchez, Quien no sabe lo que inventa, Las coplas tan milagrosas, Sentenciosas y discretas, Que compone de contino, La propiedad grande de ellas, Y el decir bien de ellas todos, Que aquesta es mayor grandeza. El Jurado de Toledo, Digno de memoria eterna, Con callar está alabado, Porque yo no sé aunque quiera. El gran Canónigo Turraga: Apolo, ocasion es ésta, En que si yo fuera tú, Quedara corta mi lengua. El tiempo es breve, y yo largo; Y así he de dexar por fuerza De alabar tantos ingenios Que en un sin fin procediera; Pero de paso diré De algunos que se me acuerdan,

Como el heróyco Velarde, Famoso Micer Articda; El gran Lupercio, Leonardo, Aguilar el de Valencia. El Licenciado Ramon, Justiniano, Ochoa, Zepeda: El Licenciado Mexia, El buen Don Diego de Vera. Mescua, Don Guillen de Castro, Liñan, Don Felix de Herrera, Valdivieso, y Almendarez, Y entre muchos, uno queda: Damian Salustrio del Poyo, Que no ha compuesto comedia, Que no mereciese estar, Con las letras de oro impresa. Pues dan provecho al autor, Y honra á quien las representa. De los farsantes que han hecho Farsas, loas, bayles, letras, Son Alonso de Morales, Grajales, Zorita, Mesa, Sanchez, Rios, Avendaño, Juan de Vergara, Villegas, Pedro de Morales, Castro, Y el del hijo de la tierra, Caravajal, Claramonte, Y otros que no se me acuerdan,

Que componen, y han compuesto Comedias muchas y buenas.

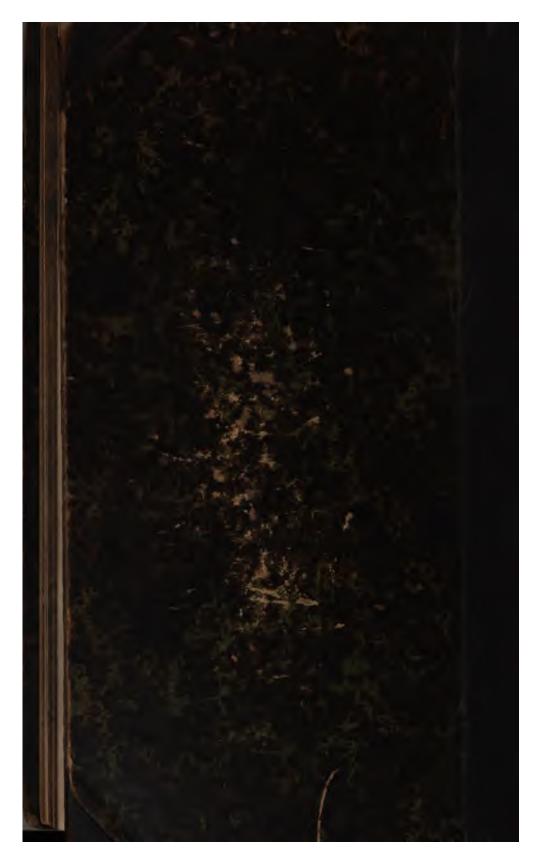